

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BS 1154 .K87 v.16 cop.2





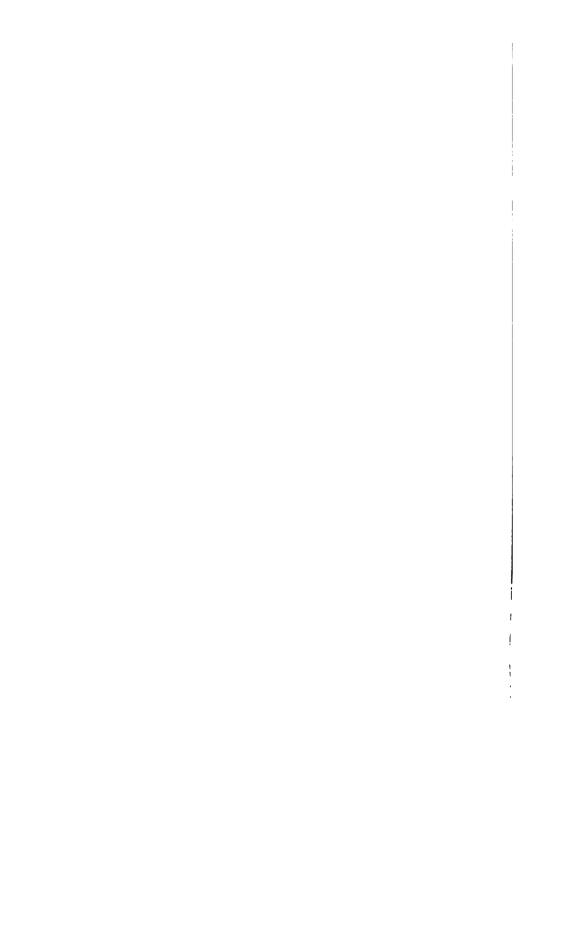

## Kurzgefasstes

# exegetisches Handbuch

zum

## Alten Testament.

Sechzehnte Lieferung.

Das Hohe Lied.

Die Klaglieder.

Erklärt

von

F. Hitzig.

Erklärt

von

O. Thenius.

**Leipzig,** Verlag von S. Hirzel. 1855.

# DAS HOHE LIED.

ERKLÄRT

VON

## D. FERDINAND HITZIG,

PROFESSOR DER THEOLOGIE IN ZÜRICH.

## DIE KLAGLIEDER.

ERKLÄRT

von

D. OTTO THENIUS.

R. S. CONSISTORIALRATH UND PFARRER ZU NEUSTADT-DRESDEN.

LEIPZIG,

verlag von s. hirzel. 1855. BS 1154 , K87 v, 16 cop. 2

### VORBEDE.

Nachstehende Erklärung des Hohen Liedes wurde schon vor geraumer Zeit in Angriff genommen, und lag seit einem Jahre vollendet da; zufällige Umstände verzögerten den Abdruck. Zwar hatte ich stets gewünscht, ein anderer Mitarbeiter vom Handbuche möchte diesen Theil desselben besorgen; und vielleicht fände man es mit Recht wünschenswerth, dass irgend ein jüngerer Mann, der noch nicht so bekannt mit dem Ernste des Lebens, der Exegese eines Buches von so glücklicher Weltanschauung sich unterzogen hätte. gerade Niemand dafür aufzutreiben; und ins Unbestimmte die Sache hinausschieben dursten wir nicht, nachdem in jüngster Zeit das Hohe Lied eine unverhältnissmässige Wichtigkeit gewonnen hat. Die officielle Theologie unserer Tage, bemüht zu dem Neuen Test. nunmehr auch das Alte in das Haus zu schlachten, geht bekanntlich nicht erst seit gestern auch dem Liede der Lieder mit Allegorie und Typik zu Leibe; und es gilt heute mehr, denn je, das Verständniss des A. Test. gegen Ungeschmack und Barbarei zu vertheidigen. Auch glaubte der Unterzeichnete hoffen zu dürsen, einige Reise des Urtheils und exegetische Erfahrung würden bei den vielfachen Schwierigkeiten, auf welche hier der Ausleger stösst, nicht übel angebracht seyn; und endlich

fühlte er auch das Bedürfniss, in Betreff einiger noch zweiselhaster Punkte mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ich nahm mir also Zeit, fasste mich in Geduld, und liess das Buch durch die Diskussion lausen, deren Ergebniss in diesen Bogen vorliegt.

Das Versahren hat diessmal mehr als sonst den Charakter des heuristischen, welchen ich um so weniger hinterher verwischen mochte, weil, wenn der Gang der Untersuchung offen vorliegt, das Auffinden der Fehler, wo etwa unvorsichtig geurtheilt oder nicht bundig geschlossen worden, sich ungemein erleichtert. Die vielen Meinungen aller Art vom Ganzen und über Einzelnes, deren gegenseitiger Widerspruch wie eine Dornenheeke sich um die Eine einfache Wahrheit herumlagert, haben, so weit es der Mühe werth und der Raum es verstattete, ihre Würdigung gefunden; eine Inauguraldissertation über des Hohen Liedes poetische Form von E. F. Friedrich kam hiefür zu spät. Zu Grunde liegt wie allen Erklärungen, durch welche das Verständniss entweder sich fristete oder fortschritt, so auch der meinigen eine Ansicht des Buches, wie sie zu seiner Zeit Stäudlin am besten formulirt hat; die Durchführung im Besondern geht ihre eigenen unbequemen Pfade, häufig Weg erst bahnend durch Gestrüppe und Waldesdickicht, um zum Ziele begründeter Ueberzeugung zu gelangen. Nur als seltene Ausnahme wagte ich, um auch der Tadelsucht eine kleine Freude zu bereiten, etwa eine baare nicht zu beweisende Vermuthung.

Mit einer solchen bei aller Kürze möglichst vollständigen Erörterung glaube ich etwas schlechthin Nothwendiges, keineswegs alles Erforderliche geleistet, sondern nur einmal einen haltbaren Grund gelegt zu haben, indem z. B. solche "Kleinigkeiten", wie dass man den Salomo mit der Unrechten kopulirte, durch meinen Commentar hoffentlich für immer beseitigt sind. Durch die gewöhnliche Behandlungsweise auch auf Seite der wissenschaftlichen Ausleger rückte

die Erklärung im Ganzen nicht von der Stelle; Machtsprüchen so wenig wie Winkelzügen wurde der Weg verlegt; und es ward so möglich, dass in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts noch Schriften erscheinen konnten, wie diejenigen von Delitzsch und Hengstenberg. Freilich kann man sagen, es müsse auch solche Bücher geben, wie das des Letztern eines ist; die Krankheit müsse erst zu ihrer, vollen Entwicklung und Reise gedeihen, bevor an gründliche Heilung gedacht werden könne; auch komme demselben einiges Verdienst zu in Erläuterung von Einzelheiten. Eine Arbeit dagegen, wie die von Delitzsch, durste füglich ungedruckt bleiben. Sie repräsentirt nichts, ausser etwa ein schiefes und leichtfertiges Literatenthum, das von wissenschaftlichem Sinn und Fleisse keinen Begriff hat, auch keine Achtung davor, aber nach Umständen ein frommes Gesicht schneidet. Doch wollten wir uns gerne zufrieden geben, wenn man es nur mit den Lehrmeistern allein zu thun hätte, und nicht mit dem Geschlechte, welches Jene nachziehn. Die Zeiten sind aber so geworden, dass allüberall Neulinge, die zu anderer Zeit durch das Examen gefallen wären, unbekümmert um das Urtheil der wenigen Sachkenner und pochend darauf, "dass ihrer Rosse viel", auch über alttestamentliche Dinge recht laut und anmasslich das Wort ergreifen. Wenn indess Solche sich gebehrden, als wären sie die Kinder oder gar die Herren des Hauses, so gereicht es zu wahrem Troste, aus Aufsätzen wie z. B. jenen im Theol. Literaturblatte JG. 1851. N. 144-146. und JG. 1854. N. 11. 114. entnehmen zu dürfen, dass wirkliche Theologen, wie der dort unterzeichnete, noch nicht gewillt sind, der Besonnenheit und der gesunden Vernunft in Sachen des Alten Test., speciell des Hohen Liedes den Abschied zu geben. Uebrigens wollen wir für den Schaden der Gesammtheit nicht einen Theil allein zur Verantwortung ziehen. Es gehört ja zur Signatur unserer Gegenwart überhaupt, dass man Macht und Einfluss sucht vor Allem, lächerlicher Scham sich abthut und sich vor dem Denken fürchtet, fremdem wie eigenem.

Noch hegte ich die Absicht, bei Gelegenheit, welche sich jetzt darböte, die Auslassungen Ewalds in seinem letzten Jahrbuche, so weit sie mich angehen, zu beleuchten. Freunde jedoch meinten, es sey diess ganz unnöthig, und ich würde mich dadurch nur dem Vorwurfe der Inhumanität aussetzen: so blieb und bleibt die Sache beruhen, da zugleich, in der Vorhalle einer Schrift über das Lied der Lieder einen persönlichen Streit zu führen, meinem Gefühl widerstrebte. Die Hoffnung, dass der Mann sein besseres Selbst wiederfinden werde, wird noch nicht aufgegeben. Wir leben vorwärts, und Ich habe warten gelernt.

Zürich 17. Mai 1855.

F. HITZIG.

## DAS HOHE LIED

ERKLÄRT

VON

F. HITZIG.

-

## VORBEMERKUNGEN.

1.

Idee des Hohen Liedes; ihre Gestaltung und Gliederung. Das Hohe Lied ist, wie sich erwarten lässt, so wenig als irgend ein anderes Schriststück der Bibel ein müssiges Gedankenspiel, oder welches lediglich die Lust am Kunstwerke durch getreue und schöne Darstellung hervorbringen wollte; es verfolgt vielmehr auch den Zweck moralischer Belehrung. Gegen Schluss C. 8, 6. 7. wird eine allgemeine Wahrheit ausgesprochen: die Liebe sey ein Gefühl, das nicht zu bändigen, das auch nicht um sich feilschen lasse; und von dieser Ueberzeugung ausgehend wird zwischenhin 2, 7. 3, 5. 8, 4. eine Warnungsstimme laut, an die Dirnen gerichtet, nicht willkürlich die Liebe hervorzulocken. Diesen Zuruf erhebt der Dichter persönlich; jener theoretische Ausspruch über das Wesen der Liebe, einem Mädchen in den Mund gelegt und (C. 8, 7b.) von den Männern zu beherzigen, ist die Lehre, welche aus dem Verlaufe des Gedichtes sich ergieht. Nemlich wie auch im Mythus die Idee sich einen Leib schafft, die Gestalt einer geschichtlichen Begebenheit annehmend, so entwickelt sich der Grundgedanke des H. L. durch Handlung: an der Hand einer Geschichte, welche, anschiessend um die Person eines Helden orientalischer Liebe, den Trumm des Gewebes bildet. Ein schönes Landmädchen von Sulem (zu 7, 1.) wird in den Harem Salomos geholt 1, 4; - welche Gelegenheit seine Augen auf die Dirne fallen liess, erfahren wir erst 6, 11. 12. beiläufig, gleichwie die Veranlassung von Gideons Austreten erst Richt. 8, 18. — Allein das Mädchen liebt wahrhaft und feurig einen Hirten (1, 7.); und diese Liebe verleiht ihr die Krast, allen Lockungen und Schmeicheleien des Königs (1, 9-11, 15, 2, 2.), allem Zureden der Hofdamen (vgl. 1, 8.) zu widerstehn (vgl. 6, 5.), so dass Sal. seine Bewerbungen zuletzt aufgiebt 6, 8., und die sprode Dirne in ihre Heimath entlässt. Dahin macht sie sich in Gesellschaft ihres Freundes, der auf Flügeln der Liebe herbeigeeilt war (vgl. 4, 6. 8.), auf den Weg 7, 12 f.; daselbst langen sie 8, 5. an.

In der Hauptsache richtig Stäudlin (Paulus, Memor. II, 178 ff.). b. Es ist nicht an dem, dass eine wahre Geschichte, welche selber schon die Lehre enthalten hätte, oder der sie eingelegt worden, zu Grunde läge; dagegen mag ein Vorkommniss, das in der Sage lehte, die Wahl gerade dieser Einkleidung veranlasst haben. Handelte es sich bloss um den König und sein Liebchen, so könnte der Dichter "Salomo" und "Salomit" sich parallel setzen, ungefähr wie Tryphon und Tryphona. Für Salomit tritt aber שווים ein, immer noch dem Namen des Königs so ähnlich, dass die Aehnlichkeit nicht verkannt werden konnte. Es wurde ja wirklich ein-

mal zu des jungen Salomo Zeiten eine schöne Dirne von Sunem (Sulem) an den Hof geholt (1 Kön. 1, 3. 4.), um welcher willen Salomo seinen Halbbruder, der sie heirathen wollte, tödten liess 1 Kön. 2, 13—25. Diese That, welche aus Eifersucht entsprungen zu seyn scheinen konnte (vgl. 8, 6. den Lehrsatz, Spr. 6, 34. 35.), möchte in Verbindung mit dem an "Salomo" anklingenden "Sulamit" zu der Richtung, in welcher die Idee sich verkörperte, den ersten Anstoss gegeben haben. Wenn übr. dergestalt unser Dichter ein Weib als seine Heldin feiert, so hatte er Beispiele ausgezeichneter Frauen in Israel vor Augen. Das Buch Rut dürste er gekannt haben (s. Vorbm. 3, d.), und der Debora hat er sich unstreitig erinnert (Vorbm. 3, b.), gleichwie der Vfr des Buches Judit sich der Jael vgl. Richt. 5, 26. 4, 17 ff.

c. Der Dichter malt nicht die Wollust, aber den Teufel dazu, sondern die Tugend und daneben die Sinnlichkeit, um das Licht durch den Schatten hervorzuheben, und den Anforderungen an die Darstellung ebenso wie dem didaktischen Zwecke ein Genüge zu thun. Seinen Gedanken gliedert er folgendermassen: Die Idee der Liebe rein zu gewinnen, sondert er von ihr für Sulamit alle sinnliche Beimischung ab. Ihre Hingebung an den Geliebten ist durchaus unbefangen (3, 4.), unschuldig (5, 3.), noch nicht die bewusst geschlechtliche, die sich in verschämter scheuer Zurückhaltung kundgiebt (vgl. 8, 1.); fremdes Urtheil, nicht das eigene, legt ihr Zwang auf. Solcher echten gegenüber tritt sodann die Geschlechtsliebe des Weibes, wie sie sich bei den Gemahlinnen und Kebsen Salomo's reflektirt. Die beiderseitigen Charaktere werden schon C. 1, 12. und V. 13. auseinandergehalten; und der Abschnitt C. 3, 6 - 5, 1. schildert nunmehr die gesetzliche Liebe, welche auf Heirath auslief. Sie hat ihren sinnlichen Zusatz (4, 9. 16 b.) auch beim Weibe; allein sie ist erlaubt, und der Dichter ertheilt solchem Liebesgenuss (5, 1 b.) seinen Segen. Dagegen C. 7, 2-10. girrt Sal. um eine Kebse, spricht zu ihr, wie er zu einer solchen sprechen darf; aufgerollt wird das Bild der unverschleierten Wollust. Wenn nun aber in 7, 11. der Gedanke von 4, 16 b. wieder zum Vorschein kommt, C. 5, 1. dgg., wo der Dichter persönlich hervortretend sein Wohlgefallen an dem durch den Ehebund geheiligten Thun äusserte, jetzt hinter 7, 11. ausbleibt: so wird diess um so mehr seinen Grund haben, weil so unmittelbar vor dem sachlichen Ende die Darstellung plötzlich abbricht. Der Dichter hat am Glücke der Buhlerei keine Freude und keinen Segen für die Unkeuschheit. Wenn 7, 2 ff. die Rede sich nicht an die Sulamit richtet, so ist der Vfr vollends nicht für das verantwortlich zu machen, was er daselbst den Salomo sprechen lässt. Und wenn er dem neuvermählten Salomo freundlich zunickt, dgg. dem Buhler Sal. den Rücken wendet: so liegt, abgesehn von der Grundidee selbst und von jenem wiederholten Mahnworte, auch in ihrer Gestaltung und Durchführung des Buches sittlicher Geist offen am Tage; und es war nicht wohlgethan von Michaelis, dass er das Hohe Lied von seiner Bibelübersetzung ausschloss.

d. Gleichwie es dem Dichter 5, 10 ff. weniger darum zu thun ist zu erzählen, wie liebenswürdig der Hirt sey, als vielmehr durch die begeisterte Schilderung darzuthun, dass Sulamit ihn wahrhaft liebt: so kommt es ihm auch nicht bloss darauf an, die flatterhafte sinnliche herzlose "Liebe" Salomo's zu zeichnen, sondern zugleich in der Abwandlung seiner Rede die Verschiedenheit der weiblichen Charaktere, an die sie sich wendet, auszudrücken. Gemäss der zu Grunde gelegten Handlung wird das Gedicht durch den Gegensatz Salomo und Sulamit beherrscht. Desshalb stellt einerseits Sul. ihren Freund in den Schatten, und andererseits verschwinden Gattin und Kebsweib beinahe ganz hinter der Person Salomo's, gleichsam ihres Vertreters. Kaum kommt 4, 16. und 7, 11. Jene wie Letzteres nach langer Rede des Königs einmal zu einem kurzen Worte: billig so als Weib im Oriente und als Unterthanin. Das geschichtliche Substrat bringt es auch mit sich, dass die Liebe auf Seite der Sulamit. indess auch ihres ländlichen Geliebten, die Wollust auf Seite des Mannes fallt, aber von selbst auch auf die Kebse. Der Gedanke des Gedichtes findet wahrer Liebe ebenso wenig nur das Weib fähig, als dieselbe lediglich in den Hütten; nicht bloss ihr Gegentheil wohnt ihm in den Palästen, und wohlgefällig verweilt er bei der Vermählung des Königs. Wenn jedoch dieser die männliche Hauptfigur war, so konnte Träger der Idee nur das Weib werden; und den Gegensatz echter Liebe prägte eben die vornehme Welt am schärfsten aus, in ihren Ehen und zumal in ihrer Buhlschaft. Auch nicht die Monogamie will der Dichter ausdrücklich empfehlen, in welchem Falle nicht Sulamit im Vordergrunde stehn müsste, sondern ihr Geliebter; aber die dunkeln Farben für sein Bild fand er in der Polygamie: nicht in jeder, sondern wo sie am üppigsten sich spreizte. im Harem mit Kebsen. Noch weniger wird mit Delitzsch die Idee der Ehe überhaupt für die Idee des H. L. zu halten seyn, nachdem C. 3, 6 ff. mitnichten Sulamits Hochzeitseier in Rede steht. käme gerade Salomo, den auch Del. für den Verfasser ausgiebt. dazu, ex professo die Idee der Ehe zu entwickeln? wendet Henastenberg ein S. 258.; und die Schwierigkeiten, dass des Kindersegens, des Hauptzweckes der Ehe bei den Hebräern, keine Erwähnung geschieht, Sulamit auch nicht als Hausfrau geschildert wird, fühlte Del. selber. Wenn somit die Idee der Ehe diejenige des H. L. nicht ist (s. auch vor 8, 5.), dann ist schliesslich auch das "Mysterium der Ehe" (Eph. 5, 22.), als des Typus für Jehova's oder Christi Verhältniss zur Gemeinde (Del. S. 185-236.), nicht das Mysterium des Hohen Liedes (s. Meier S. 22-24.).

2.

Form und Charakter des Gedichtes. Dass verschiedene Personen redend eingeführt sind, lässt sich nicht verkennen, und schon *Origenes* meinte, das Buch sey in modum dramatis geschrieben; genauer verhält sich die Sache wie folgt.

a. Der Dichter spricht weder in eigenem Namen, noch stellt er sich wie einen Fremden hin; sondern es tritt (auch gleichzeitig s. 1, 5, 8, - 5, 8, 9 ff.) eine Mehrzahl Personen auf, die sich als verschiedene Charaktere kennzeichnen, und mit Wechselreden im Bunde bewegt sich Handlung von einem Anfang aus zu befriedigendem Schlusse. Nicht nur wechseln immersort die sprechenden Personen: wie denn z. B. 7, 12. eine neue Sprecherin, 6, 9. ein anderer Sprecher, 1, 9. 4, 1. 6, 4. als solcher der König erscheint, und die VV. 4, 6. 8. 11. ihre Umgebung nichts angehn; sondern durch das ganze Schriftstück reicht eigentlicher Dialog, Rede, die sich auf fremde bezieht (1, 8. 2, 2. 3. 4, 16 b. 7, 11.), Aufrage und Autwort 5, 9. 10. — 6, 1. 2. — 8, 13. 14. Und auch das Selbstgespräch 1, 7. fällt um so weniger zur Seite, da V. 8. Andere es hören und daran anknupfen. Zeigt sich die Rede aber 3, 6-11. schon in ihrer Vertheilung an Mehrere dramatisch lebendig, so muss sie andererseits gemeinhin durch ihre Umstände, durch das Thatsächliche, von welchem sie veranlasst beeinflusst begleitet ist, für uns erst beleht werden. So haben wir ohne Zweifel 1, 12. 13. entsprechende Miene und Haltung, 6, 5. den Blick der Angeredeten zu ergänzen. Das Verständniss des Dialogs 4, 1 - 5, 1. erfordert VV. 9. 12., dass wir Handlung hinzudenken; 7, 8. wird dieselbe, nemlich das Weggehn des Sprechers nahe genug gelegt, 2, 4. und in den Stellen 1, 4. 3, 6. 8, 5. sogar ausgesagt; und hinwiederum zwischen den VV. 1, 9. 10. 11. soll man allemal eine Pause voraussetzen. Ist mithin der Dialog nicht blosses Gespräch, keineswegs kalt theoretisch, so erhält er mit der Handlung auch seinen Ort, welcher ehenfalls nicht gleichgültig. C. 1, 4 a. wird hinter, erst Vers 5. auf der Scene gesprochen. Dieselbe wechselt 3, 6 ff., und 4, 8. verschiebt sich der Ort des 6. V.; C. 8, 5. aber ist er em ganz anderer, welcher weit entfernt. Da schliesslich die einzelnen Scenen auch mit mehr und weniger Deutlichkeit eingekerbt sind, so hat es der Meinung Herders und Eichhorns zuwider dabei sein Bewenden: Das "Hohe Lied" ist wesentlich dramatischer Art. Diesen Charakter des Gedichtes erkannte schon Stäudlin (Memor. II, 180 f.), welcher dreizehn Scenen (dreizehn Gesänge (?) oder Abschnitte Ewald Poet. BB. I, 44.) findet; und Ewald lässt, um fünf Akte wie im griechischen Drama herauszubringen, hinter 6, 3. oder jetzt lieber nach 5, 8. den Schlussvers 2, 7. (3, 5. 8, 4.) ausgefallen seyn. Indess mangelt for ein Abtheilen in Akte in den Scenen selbst und für eine Fünfzahl jener alle Nöthigung.

b. Im Allgemeinen erhebt sich der altsemitische Geist micht zu objektiver Poesie, diess höchstens noch zur epischen; und so ist auch das Hohe Lied kein reines Drama. Dessen Begriff gestattet zur Noth das Einmischen der Erzählung von in Wahrheit (6, 11. 12. 8, 11.) oder vermeintlich (3, 1—4. 5, 4—7.) Geschehenem; allein es wird auch früher Gesprochenes, fremde und eigene Rede 6, 10. 7, 1., der Gegenwart eingeschaltet, gleichsam in getrocknetem Zustande vorgelegt; die Zwiegespräche 5, 2. 3. 2, 10 ff. 15., vergangen und

kunftig, verlausen in Einem Munde; und die Stellen 5, 8 f. 6, 1. weisen Dialog auf ohne Handlung. Dass derselbe sich 3, 3. nicht bewerkstelligt, scheint da ganz in der Ordnung; aber er kommt auch 7, 12 - 8, 2. nicht zu Stande, und wenn er z. B. 1, 13 - 2, 3. 4, 16. gut in einander eingreist, so ist das anderwärts (7, 11. 8, 5. 6.) eben nicht der Fall, und er wird zu sehr gespart an den Nebenpersonen. Auch mangelt eine eigentliche Verwickelung, und der Fortgang der Geschichte schürzt den Knoten nicht fester; denn auch die Heirath Salomo's dient bloss dem Lehrzwecke der Charakteristik, und dessgleichen wird durch das Stück 7, 2-11., welches die unzüchtige Liebe malt, hinter dem Wendepunkte (C. 6, 8.) die Entwicklung verzögert. Die Aufgabe des Chors aber übernimmt 2, 7. 3, 5. 8, 4. der Dichter selbst, welcher sich auch 5, 1 b. vordrängt, als hätte er bis anhin wie in einer Aufführungsprobe dabeigestanden. Schilderungen ferner menschlicher Gestalt wie 4, 1 ff. 5, 10-16. 7, 2 f. eignen der beschreibenden Dichtkunst, solche wie 2, 11 ff. 7, 12-14. zumal der Idylle. Der ganze Abschnitt endlich 2, 8-17., Traum im Wachen, ist in seinem Grunde Lyrik, nicht minder diess C. 4, 8. und, ob auch zugleich didaktisch, der Aufschwung C. 8, 6. 7. - Vgl. Köster in d. Theol. Mitarbeiten II, 2, S. 14. 15. und H. Schletter in den Blättern für Itrr. Unterhaltung JG. 1853. N. 22. S. 506.

c. Aus der Beschaffenheit des Gedichtes geht mit Wahrscheinlichkeit hervor, dass es nicht dazu bestimmt war, wie Ewald will (Poet. BB. I, 40 ff.), aufgeführt zu werden, und noch weniger als Singspiel (Böttcher) wirklich aufgeführt wurde. Kam "das Stück" wirklich auf die Bühne, so galt es bei Einschachtelung fremder und eigener Rede auch die fremde Stimme thatsächlich nachzuahmen (Ew. a. a. O. S. 43.) und die eigene abzuwandeln, nicht bloss die Unterscheidung sich zu denken; aber die Fälle kämen zu häufig vor (2, 10-15. 5, 2. 3. 6, 10. 7, 1.), und die Sache erscheint allzu complicirt, um glaublich zu seyn. Auch würde der Vir die Stelle des Chors vertretend und C. 5, 1 b. selbst mitspielen; dann aber hört das Stück auch auf, ihm objektiv, d. h. für ihn ein Drama zu seyn. Er kame mit demselben wieder auf Eine und dieselbe Seite zu stehn, wie auch dann, wenn er es nicht wirklich als Drama sich gegenüber sieht. Von vorne herein allerdings ist das Gedicht echt dramatisch angelegt; aber schon 2, 8. versagt seinem Vfr die Kraft in so objektiver Anschauung zu beharren, und er lenkt in die bequemere Bahn ein von Schilderung und Erzählung. Die Handlung tritt binter mangelhastem Dialog zurück; und diesen verdrängt leicht längere Rede, welche keine Erwiederung heischt; kommt es aber zu einer solchen, so fällt sie knapp und kümmerlich aus (7, 11, 4, 16.). Schliesslich darf man fragen, wie es wohl, wurde das Stück aufgeführt, um seine sittliche Wirkung stand, welche vorausgesehn werden, also beabsichtigt seyn musste. Würde nicht C. 7, 2-10., auf der Bühne dargestellt, des Sprechers Lüsternheit in die Seele der Zuschauer hinübergespielt haben? Wie konnte man vorbeugen, dass

die C. 4, 9. 10. 12 ff. gekitzelte Sinnlichkeit des Hörers nicht überhaupt, auch in ausserehlicher Richtung Feuer fieng? Und, angenommen dass 5, 1. zu rechter Zeit der Vorhang fällt, war es nöthig, durch den Zuruf (b) noch ausdrücklich kundzugeben, was hinter der Scene vorgeht? — Das Hohe Lied ist ein Drama, welches der Dichter im Geist erschaute, ähnlich wie die Apokalyptiker z. B. Daniel und Johannes eine Reihe von Vorgängen am geistigen Auge vorüberziehn lassen.

3.

Verfasser. Alter. Heimath. Die Meinung der Ueberschrift, welche das Buch unrichtig klassificirt (s. d. Anm.), wird durch dessen Inhalt selber nicht bestätigt. Gefällt sich der "Prediger" darin so zu reden, als wäre er jener weise König Israels, so nimmt das Hohe Lied nicht einmal solchen Schein an, sofern neben Salomo noch andere Personen redend eingeführt werden, zu welchen sich der Dichter nicht in höherem Grade, als zu ihm objektiv verhält. In Salomo's Munde wird 4, 4. David so erwähnt, als sey er nicht des Vss Vater. Erwägt man weiter den Verlauf der Geschichte und die Lehre, welche in ihr liegen soll; so muss man es für eine psychologische Unmöglichkeit halten, dass Sal. dergestalt sich selbst dem Spotte aller Welt preisgegeben haben sollte. Liebesunglück mag Einer in den Busen eines verschwiegenen Freundes aushauchen. Dass er es aber Jedermann erzähle und sogar ein Buch darüber schreibe, in welchem er sich nicht schont 8, 7. 12.; im Lied (Spr. 25, 20.) es verewige, das den Sieg der Unschuld seiert, als ware er nicht seine Niederlage: das ist eine unvollziehbare Vorstellung. Vgl. J. D. Michaelis in Or. u. exgt. Bibl. I, 155., Ammon S. 14. - Der Dichter, also ein Anderer, ist auch kein dem Könige befreundeter, wie derjenige des Ps. 45. (72. 110. 20. 21.); er ist auch nicht etwa wie Jerobeam ein Flüchtling, sondern auf dem Standpunkte C. 8, 11. kein Zeitgenosse Salomo's; und es fragt sich, wieviel später er gelebt habe.

b. Man wollte das "Hohe Lied Salomo's", welches doch nicht selbst seine Lehre einer alten Autorität in den Mund legt, auf gleicher Linie mit dem "Prediger Sal.", indem auch das (nur?) persische Wort persische Vort persische vorkommt, ins persische Zeitalter setzen; gleichwie auch Ps. 45. wegen by V. 10. vgl. Neh. 2, 6. auf einen Perserkönig gedichtet seyn sollte. Allein die Schreibung persische Am. 6, 5. 9, 11. Hos. 3, 5., und die vorsindlichen Aramaismen würden zuviel, letztere auch gegen das Lied der Debora ebenfalls beweisen. Solche aram. Färbung begreist sich, wenn das Buch aus dem nördlichen Palästina herstammt, zur Genüge; ebendadurch das praes. (1, 6. 7. 12. 2, 7. 17. u. s. w.), welches schon in jenem Liede Richt. 5, 7., in der Geschichte Gideons Richt. 6, 17. 7, 12. 8, 26. und in der Jahve-urkunde 1 Mos. 6, 3. vorkommt; wegen be der 2, 13. s. daselhst die Erkl. — Im Uehr. lässt sich für späte Zeit weder irgend eine Rechtschreibung noch Wortsorm (vgl. im

Gegentheil שולמיה C. 7, 1. == ישונטיה in den BB. d. Kön.) noch Bildung eines Satzes anführen; es stehn keine Anfänge zu entdecken von Zerflossenheit der Rede oder Einartigkeit und Erstarrung. C. 7, 1. lenkt Erinnerung in das Geleise von Richt. 5, 12. ein; aber nirgends sonst wird ersichtlich, dass der Ausdruck durch Muster bestimmt, dass er an Lesung von Vorgängern gebildet worden. Schlicht und natürlich schön (1, 8. 6, 8. - 5, 3. 7. 6, 5.), besitzt er gleichwohl Fülle und Rundung (2, 13. 3, 8. 4, 15. — 6, 10. 5, 7. 8, 5.), ohne überladen zu seyn; die Bewegung ist leicht, hüpfend (5, 6. 7. 4, 16. — 4, 8. 9. 5, 16. 2, 7. 11. 8, 2.) und zugleich bemessen und anmuthig (5, 9, 7, 5 b, 1, 3 b, -1, 5, 4, 6.). Die Grundstimmung ist heiter, rosenfarb; das ganze Bild glänzt im Sonnenscheine, Friede ist darüber ausgegossen (7, 1.); und nicht etwa wird besangen aufgeathmet nach überstandener Drangsal (vgl. dgg. Ps. 65.), die in die Gegenwart ihre Schatten würse. Das Gedicht gehört in die schönsten Zeiten der Sprache und in die glücklichsten des Volkes.

c. Einzelne Berührungen mit andern BB. des A. Test. können auf Zufall beruhn (zu 8, 6.), oder führen in der Zeit nicht höher hinauf (vgl. 6, 9. mit Spr. 31, 28., zu 4, 4. und 8, 11.), oder es bleibt ungewiss, nach welcher Seite hin sie beweisen werden (vgl. 8, 7. mit Spr. 6, 30. 31.). Dagegen würde aus Spr. 5, 3. unser Dichter 4, 11 a. nicht entlehnt haben, und also fand das Umgekehrte statt; von Spr. 5, 4. aber scheint 23, 32. erst abzuhängen, und somit Vers 31. wohl von H. L. 7, 10. Die Frage freilich, wie alt sind diese Stellen des Sprüchebuches? kriegen wir vielmehr aus dem Alter des H. L. zu beantworten. Durch בייו בא 2. B. 1, 9. neben בייו Spr. 3, 27. 6, 3. K'tib (2 Sam. 12, 11. vgl. Richt. 11, 37.) ordnen sich das Hohe Lied und Spr. I—IX neben einander und beide sich, da diese Formen archaistisch, überhaupt in hohes Alterthum. Nemlich אור בייו שוביי (Hi. 6, 27.) בייו שוביי geschrieben; die Steigerungsform

ist ein ganz anderes Wort. — Nun aber hat unläugbar schon Hosea das Hohe Lied gelesen (vgl. Hos. 14, 6—9 mit H. L. 2, 1. 5, 15. — 4, 11. — 2, 3. 6, 11. — 1, 17. 16. 2, 3.); und dasselbe kann mithin im 9. Jahrhundert versast seyn und noch früher. Die Salomonische Zeit steht noch in frischem Andenken. In den Zahlen 6, 8. scheint die Erinnerung noch lebendig, während sie in erloschener 1 Kön. 11, 3. vergrössert neu aussehen; und in der Schilderung C. 3, 6—11. (s. auch 1, 9.) werden die Tage Salomo's sast wie unmittelbar angeschaut, die Ueberlieserung ist noch nicht durch Phasen ihrer hindurchgegangen. Jener Thurm 7, 5., scheint es, blickte noch dem Vsr gen Damask hin; der Thurm Davids 4, 4. hegte noch Besatzung: also haben die unausshörlichen Kriege mit den Syrern nicht bereits begonnen; und es dürste die Zeit vor 1 Kön. 15, 20. hiermit bezeugt seyn (s. b.). Die Art, wie Tirza's gedacht wird, weist ehendahin (s. zu 6, 4.). Indessen schon dann, wenn das Buch über Jesaja's Zeitalter hinausrückt, lässt sich die Frage,

die zuerst *Ewald* aufgeworfen und richtig beantwortet hat, nicht länger abweisen, — die Frage: welches der beiden israelit. Reiche ist die Heimath des Gedichtes?

d. Für das nördliche zeugen schon jene Spracherscheinungen (s. b.), mit welchen man spätere Absassung beweisen wollte. Dass unser Dichter eben das Lied der Debora, dass Hosea, - welchem nicht wie dem später lebenden Jesaja, einem gebildeten Hauptstädter, viele Literatur zu Gebote stand, - das Hohe Lied gelesen hat; dessen nahe Verwandtschast mit dem 45. Ps. (vgl. Köster a. a. 0. S. 37.), der Ahabs Vermählung mit der Isebel feiert; der Umstand, dass die Heldin des Stückes dann eine Landsmännin des Vfs. wird (vgl. auch zu 7, 2. über הלאים): diess alles kann jene Annahme, welche von vorne mit der gegentheiligen gleichberechtigt ist, nur bestätigen. Das Hohe Lied wird vom Geiste freier Sitte und Sittlichkeit durchweht; es ist so wenig religiös gebunden, dass kaum einmal der Name Jahve untergeordnete Erwähnung findet (8, 6.): was im Lande zahlreicher erblicher Priesterschaft und eines glanzenden Tempeldienstes billig befremden würde. Das Buch scheint überhaupt, wenn es einen König rücksichtslos behandelt, ein Erzeugniss politischer Freiheit, dann aber in Ephraim heimisch zu seyn, das sich von Salomo losgerissen hatte. Ob ein Judäer wohl ein Gedicht, welches den Sal. verspottet, wenn auch nach dessen Ableben, zumal in nächster Folgezeit verfassen mochte oder Solches wagen durste? Schwerlich zwar wird mit Ewald (Gesch. des Volkes Isr. III, 173 f.) zu sagen seyn, dass das H. L. eine volksthümliche Stimmung gegen die "sittlichen Uebergriffe" Salomo's ausdrücke und uns den Sinn kennen lehre, in welchem Ephraim vom Hause Salomo's abfiel u. s. w. (vgl. Meier S. 16.); aber das steht nicht zu bestreiten, dass dasselbe eine dem Sal. abgeneigte Gesinnung kundgiebt, wogegen "Rut" offenbar zu Ehren des Davidischen Hauses geschrieben ist. Letzteres sehr alte Buch verherrlicht gleichfalls eine solche Dirne, eine naive, wackere; unser Vfr könnte es bereits gelesen (vgl. Rut 3, 1-4 für קמרנר 8, 2., במרנר Rut 4, 19. mit 6, 12., אַנְּאַי R. 1, 8. mit 8, 2. 3, 4.) und nun, ebenfalls geschichtlich anknupfend, in entgegengesetzter Tendenz geschrieben haben.

e. Stammt nun aber das Hohe Lied aus dem nördlichen Reiche, so fällt vom Orte auch wieder Licht auf dessen Zeit. Es trifft nunmehr nicht in jene Periode, da die beiden Dynastien, Josaphat und seine nächsten Nachfolger mit dem Hause Omri's, befreundet und verschwägert waren, sondern in Zeiten der Abneigung zwischen Fürsten und Völkern (1 Kön. 15, 16. 6. 7.) und, weil überhaupt nicht in kriegerische oder kurz nach solchen (s. b.), über jene Verbindung der beiden Königshäuser binauf. Und nun giebt schliesslich jene Erwähnung Tirza's den Ausschlag. Jerobeam (1 Kön. 12, 25.) und vermuthlich auch sein Sohn wohnten in Sichem (wegen Tirza's 1 Kön. 14, 17. s. daselbst die Anm.); unter Baesa und nach ihm noch acht Jahre war Tirza Residenz (1 Kön. 15, 33. 21. 16, 6. 15. 23.). In diesen Zeitraum fällt die Entstehung des Hohen Liedes, dann aber

20,00

auch früher, als das Ereigniss 1 Kön. 15, 20., vor das zehnte Jahr des Asa (2 Chron. 13, 23. vgl. Movers, die Chronik ff. S. 257.), welcher i. J. 955 vor Chr. den Thron Juda's bestiegen hatte. Da nun Baesa i. J. 952 König geworden ist, seine Residenz aber, um sich als Königssitz zu verschönern, Zeit brauchte, so wird die Abfassung des Hohen Liedes ungefähr um 950—46., 25—30 Jahre nach dem Tode Salomo's, anzusetzen seyn.

4.

Zur Geschichte der Erklärung. Die Ueberschrift, aus 3, 11. herstammend, ist so alt oder älter als die Aufnahme des Buches in den Kanon. Aufgenommen werden musste dasselbe gleich Ester schon als Nationalschrift, mochte sein Inhalt wie nur immer beschaffen seyn; auszumachen, wie man wirklich damals das Hohe Lied erklärte, dafür fehlen alle Anknüpfungspunkte. Aus der Art der Benutzung bei Hosea (Vorbm. 3, c.) steht nichts zu schliessen. Deutung auf mystische Liebe kann so alt seyn wie die Bücher Kohelet und Zopla, und ist denkbar von da an dass Sal. nur noch im Scheine der Weisheit (Ueberschrift in der Peschito) glänzte. meint jetzt Rosenm., Salomo's Braut sey die Weisheit; und in Weish. 8, 2. 9. 16. 18. Sir. 24, 18. 19. u. s. w. findet er die altesten Spuren der Erklärung. Allein auch Sir. 47, 15, 17. beweist nicht für allegorische Erklärung (richtig Hengelenberg S. 254); und an aggrege mioreog 4, 8. LXX zeigt nur, dass LXX den Berg Amana, welcher! bloss hier vorkommt, so wenig wie 6, 3. die Stadt Tirza kannten. Die Schriftsteller des N. Test. könnten leicht einen bildlichen Sinn des H. L., das ja unter den heiligen Schriften seinen Platz hatte, angenommen haben. Da es jedoch nirgends im N. Test. citirt wird, wie denn auch der Allegoriker Philo von ihm keinen Gebrauch machte, so wird höchstens Soviel zuzugeben seyn, dass sie sich vielleicht dachten, das Hohe Lied habe einen tiefern geheimen Sinn; ohne dass sie gleichwohl mit der Deutung desselben es versuchen mochten. Wenn, was ungewiss, vereinzelter Ausdruck Offenb. 3, 1 20. aus H. L. 5, 2. entlehnt ist, dann hat auch wahrscheinlich Johannes von der Liebe Christi zur Gemeinde verstanden. Der Apokalyptiker sieht sich auf das Umdeuten angewiesen, und schon 4 Esr. 5, 24. 26. schmecken "Lilie" und "Taube" (s. H. L. 2, 1. 6, 9.) nach derjenigen allegor. Auffassung (vgl. Hengst. S. 255.), welche bei den Juden später ausschliesslich galt; aber für Geschichtswerke und Lehrbriefe lässt sich daraus nichts folgern. Dass zur Zeit des Josephus das Hohe Lied allegorisch gedeutet wurde, dafür weiss Hongst. sonst nichts beizubringen, als: "Jos. rechne es (g. Ap. 1, 8.) unter die prophet. Schriften" (im weitern Sinne, wie auch die BB. Rut und Ester). Zwar der Lehrsatz: das Hohe Lied verunreinigt die Hände, spricht dessen Heiligkeit aus (Delitzsch i. d. Zeitschr. für luth. Theol. JG. 15. S. 280 f.), welche mystischen Sinn des Buches erheischt; einen solchen jedoch nur im Allgemeinen. Und so bleibt die fraheste sich ere Spur, dass man das Buch auf das Verhältniss

Jahve's zum israelit. Volk deutete, die Erklärung (s. Taanit IV, 8.) der Stelle C. 3, 11. durch R. Simon ben Gamaliel, einen Zeitgenossen Akiba's; die älteste jüdische Schrift aber, in welcher die Allegorie des H. L. nieder- und ausgelegt wurde, ist das nachtal-

mudische Targum.

b. Das Uebersetzen hebt an in Alexandrien, eine Kunst des Erklarens zwar ohne Theorie ebendort, wie glaublich, bald nachher und unter den Hellenisten. Verständniss nach dem Wortsinne war allenthalben das Erste, ergab sich von selbst; die Allegorie ist im Allgemeinen zweiselsohne und heim Hohen Liede wahrscheinlich innger. Während hier ohwohl in einem ziemlich umfangreichen Schriftstücke sich gar nichts findet, was auf mystische Liebe und allegorischen Sinn empfehlend hinwiese, und zugleich der Inhalt auf den kahlen Satz herauskommen würde: Gott oder Christus liebt die Gemeinde und diese ihn: war eine solche Deutungsweise beim H. L. um so weniger vonnöthen, weil dasselbe nach dem Wortverstande einen sittlichen Gedanken durchführt; und sofern sie bei Juden und Christen von der Meinung ausgeht, als ob es sich nur um je zwei Personen handle, mangelt ihr bereits aller Grund und Boden (vgl. Ewald S. 31.). Zwar wird im A. Test. Gott auch als Gemahl der Gemeinde, im Neuen Christus als ihr Bräutigam vorgestellt; aber soll denn überall, wo von Liebe oder Ehe gesprochen wird, eine mystische und zwar jene gemeint seyn? In den bezüglichen Stellen des A. Test, werden entweder die wahren Subjekte des Verhältnisses namhast gemacht (Jer. 2, 2. Jes. 54, 4 ff. Ez. 23, 2 f. 5. 16.), oder; weil es ein menschliches, so nimmt sich Gott einen Stellvertreter, nicht nach Willkur, sondern seinen Gesandten selbst (Hos. C. 1 und Dgg. im Hohen Liede wären, wenn wir auf die Voraussetzung zweier Hauptpersonen eingehn, die Liebenden König Salomo und ein Mädchen von Sulem: sie beide des Scheines wie der Vollmacht, Gott und die Gemeinde zu vertreten, baar und so wenig dazu von vorne berechtigt, dass man das Unding eines "himmlischen" Salomo und von השולמית falsche Bedeutung und Beziehung, als stände השולמית ad hoc erst aufstellen musste. Jede wirkliche Allegorie im A. Test. birgt ihren Schlüssel in sich. Die physische oder moralische Unmöglichkeit, dass die Sache sich dem Wortlaute gemäss zugetragen habe, zwingt uns, nach anderweitigem Verständnisse uns umzusehn; und zugleich legen die Allegorieen nur immer Eine, die richtige Deutung nahe. In schroffem Gegensatze zu Stellen wie Jer. 25, 15. 17. Sach. 11, 7—14. Hos. 1, 2 f. 3, 1 f. lässt sich das H. L. nach dem Wortsinne sehr wohl verstehn; und die Allegorie vielmehr entbehrt hier dermassen aller Anhaltspunkte, dass nicht nur die Grundidee selbst bald so bald anders bestimmt wird: als Liebe Christi zur Gemeinde; Wunsch des Zehnstämmevolkes nach Vereinigung mit Juda (Hug); Messiasberuf des Königs Israels an das Heidenthum (Hahn) u. s. w. — sondern auch im Einzelnen, selbst wenn man darin übereinstimmt, es werde die Liebe Christi und der Kirche besungen, die Erklärung unglaublich verschieden lautet. Die Allegorie

vermag weder als Einzeldeutung noch durch Folgerichtigkeit, mit welcher sie ausgeführt würde, sich zu beweisen; sie schaltet mit zügelloser Willkür, macht das klar Verständliche beslissen erst dunkel, und lässt Gestalt Ordnung Planmässigkeit im Brei untergehn. Indem sie den Asphodelos der Verwesung gerne aus lebendigem Leibe möchte sprossen lassen, wird sie selbst Geruch des Todes zum Tode.

c. In der Geschichte der Erklärung hat die Allegorie eine Stelle nur als Durchgangspunkt, als Irrweg, welcher betreten und wieder verlassen werden musste. Sobald dahin eingemündet worden, hört Bewegung zum Ziele, somit alle Geschichte auf; und es würde höchstens eine Naturbeschreibung der einzelnen hieher gehörigen Versuche zu geben sevn. Durch Origenes erlangte der Glaube an einen höhern Sinn des Buches in der Kirche die Alleinherrschaft; die Erkl. nach dem Wortsinne wurde in dem Antiochener Theodor v. Mopsvestia geächtet; und sie ruhte bis auf Castellio, welcher ihrethalben Genf verlassen musste. Indess einen förmlichen Uebergang zu ihr hat erst Grotius angebahnt, welchem das Buch sinnliche Mysterien abbildet, nemlich nuptiarum arcana sub honestis verborum involucris; und der Herausgeber des Werkes de sacra poesi Hebr., J. D. Michaelis, hat zuerst die allegor. Ausfassung, welche Lowth noch theilte, mit Gründen beanstandet. Bald nunmehr wagten es einzelne Erklärer, von der Allegorie abzuschn; Teller verwarf sie auch für den 45. Psalm; gebrochen aber wurde ihre Macht hauptsächlich durch Herder, dessen geläuterter Geschmack nicht nur das Verständniss nach dem Wortsinne in sein Recht einsetzte, sondern auch der Unschuld und der bezaubernden Anmuth dieser Poesie Gerechtigkeit wiedersahren liess. In neuerer Zeit hat um Widerlegung der Allegorie des H. L. besonders Ewald sich ein Verdienst erworben; und wenn man seither dieselbe wiederum gern in Aufnahme bringen möchte, so können wir dieser Rückkehr zu einem überwundenen Standpunkte durchaus keine wissenschaftliche Bedeutung beimessen. Für wen die Geschichte nicht existirt, der existirt auch nicht für die Geschichte.

d. Nachdem die Ausleger von jeher, so weit sich zurückgehn lässt, für Sulamits Geliebten oder Gemahl den Salomo gehalten hatten, kam gleichzeitig mit dem Hinsiechen der Allegorie die Erkl. in Fluss durch die Einsicht, dass eine dritte Hauptperson vorhanden ist; dass das Mädchen nicht den König liebt, sondern die Spitze des Buches sich vielmehr gegen den Salomo wendet. Von dieser Erkenntniss gehn die Erklärungen J. Fr. Jakobi's (1771) und Hezels (1777) aus, nur dass sie den König um eine Verheirathete werben lassen; und sie liegt zu Grunde auch bei Ammon und Stäudlin (a. a. O. S. 178.), bei Umbreit und Ewald u. s. w. Damals jedoch, als der falsche Zusammenhang durch das Band der Allegorie gesprengt wurde, fiel das Hohe Lied zunächst in einzelne Stücke auseinander; und man betrachtete es im günstigsten Falle wie eine engverbundene Liederkette (Velthusen, Ammon, Stäudlin), oder auch als eine Sammlung ursprünglich unverbundener. Doch seyen sie in

Einem Geiste von Einem verfasst, und bezögen sich auf dasselbe Verhältniss (Herder, Paulus): in welcher Einschränkung das Geständniss liegt, dass ein Zusammenhang vorhanden sey, den man aber nicht auffinden konnte. "Man hatte die Theile wohl in der Hand, fehlt' aber leider das geistige Band". Indess hatte Döderlein noch i. J. 1784. geglaubt annehmen zu müssen, "dass alles Ein Ganzes ist"; und den "Liedern" Herders setzte Umbreit sein "Lied der Liebe" entgegen, einen (i. J. 1820) versrühten Versuch, das H. L. als Einheit zu begreifen, und auch in sofern mangelhaft, als er die sieben letzten Verse nicht deckte. Diess gelang seinem Nachfolger Ewald; indem Derselbe jedoch einige Glieder nur mit Zwange dem Ganzen einfügt, wird die Einheit theilweise wieder unwahrscheinlich. kehrte Döpke zu Herder zurück; man kehrte den Sachverhalt um und schob, da doch die Einheit sich im Besitze befindet, der "Einheitshypothese" (D. v. Cölln) den Beweis zu. Da die Annahme eines Ganzen nicht nothwendig mit exeget. Zwange verhunden ist (gegen de Wette): so wird, wenn dieser sich vermeiden liess, die Einheit allerdings nicht bloss wahrscheinlich, sondern bewiesen seyn. Das Verwerfen der Einheit musste übrigens auch den Glauben an die vorfindliche Anordnung, die bestehende Reihenfolge der Abschnitte oder "Lieder" erschüttern; und die Zerstückelung ward, nachdem man sie als Grundsatz aufgestellt hatte, leicht bis ins Kleinliche und Lächerliche fortgesetzt, bis zur Selbständigkeit des Fuchsenliedes C. 2, 15. Am weitesten hierin, bis zur Annahme auch von Bruchstücken, Ergänzungen und verschiedenartigen, im Ganzen achtzehn, Glossen geht Magnus.

e. Die Auslegung des Hohen Liedes von Ewald scheint ihr Urheber, der zeitweise nachbessert, selbst nicht für ein kanonisches Buch zu halten; aber die Erklärungsschriften, welche nach jenererschienen sind, verhalten sich zu ihr fast alle wie Apokrypha zu kanonischen. Aus der Hand einer unbeholfenen Gelehrsamkeit gerieth das H. L. in diejenige der Literaten (Rebenstein, B. Hirzel ff.), welche Einheit im Ganzen wenigstens dem Gedichte zugestehend dafür die Sätze möglichst kleinhackten. Als aber die Zeit gekommen war, einmal zu erkennen, dass drei Hauptpersonen zu wenig, verdarb einem Scharfsinn, der mit so vielem Geschicke überall sich selber im Lichte steht, durch Uebermass der gute Gedanke; indem Böttcher zu viele Leute und sie zu häufig in den Dienst rief, üppigen Reichthum von Handlung ausbreitete, und Redeeinheit allenthalben zerriss, um nach Bedarf die Stücke zu vertheilen. Delitzsch seinerseits, jone Zahl wieder auf zwei verringernd, ging um eine Stufe zurück, in die Typik ein der Allegorie entgegen, welche nicht lange auf sich warten liess. Der 45. Psalm musste nochmals zur Verfinsterung des Hohen Liedes herhalten, dessen wie der Apokalypse sich Fanatismus auch ernsthaft annahm. Die Einsicht, dass neben seiner Heldin der Dichter auch die Gemahlin Salomo's und das Kebsweib zeichnet, blieb noch dem neuesten wissenschaftlichen

Erklärer verschlossen.

#### Cap. 1, 1.

#### Ueberschrift.

An seinem Eingange ist das Gedicht bezeichnet als "das Lied der Lieder", d. h. welches vom Standpunkte der Lieder aus noch Lied sev, wie sie selbst gegenüber von Allem, was nicht Lied ist: also Lied in zweiter Potenz, das vorzüglichste, Luther: das Hohelied. Diese Art der Verbindung ist von Fällen wie 1 Mos. 9, 25. Ez. 26, 7. zu solehen wie 1 Kön. 8, 27. und hier weitergegangen. Salomo's] אשר לש' steht für den Gen. des Besitzes wie z. B. 2 Sam. 14, 31; Inhaber ist er als Urheber. Diese Bestimmung nun zieht der Accent zu שרה; und allerdings sollte nicht der Gen., sondern wie durch diesen selbst so noch weiter der Nomin., um den es sich handelt, beschrieben werden. Jedoch der Analogie in den Pss. zufolge würde die Angabe des Vfs, wenn zu שמר gehörig, אשר nicht aufweisen; und andererseits nimmt שיר als unter den שירים mitinbegriffen an der Bestimmung Theil. Diese bezieht sich nicht minder als z. B. 1 Kön. 4, 2. auf das nächst vorhergehende Nomen. Die Existenz von zahlreichen Liedern Salomo's war das Bekannte. (1 Kön. 5, 12.); und der Ueberschreiber hatte nicht das Hohelied Salomo's von denjenigen Anderer zu unterscheiden, noch durfte er offen lassen, dass die Lieder, deren Lied von Salomo herrührt, von Andern verfasst seyen, als ware diess das Lied aller Lieder, und nicht vielmehr nur derjenigen eben Salomo's. — Die Thatsache, dass Salomo, sofort V. 5. und öfter erwähnt, hauptsächlich mit Gegenstand des Gedichtes ist, verbunden mit der Aussage 1 Kön. 5, 12., wurde Veranlassung der Ueberschrift, welche Lied oder Gesang nennt, was des poëtischen Rhythmus ermangelt, und wohl durch Wort und Handlung dargestellt, aber nicht gesungen werden sollte. Freilich daraus, "dass das: ""er küsse mich"", womit in V. 2. das Lied begiant, des Subjektes entbehrt (?), wenn diess nicht in dem vorhergehenden Salomo gegeben ist, - wie ja auch in den Proverbien die Unberschrift mit dem Buche selbst zusammenhängt", schliesst Hengst. zum mindesten, auch die Ueberschrift rühre vom Vf. des folgenden her. Allein auch jenes "mich" ist ja nicht festgestellt, wer im 2. V. die sprechende Person sey, uns nicht angesagt; und Spr. C. I erweitert Vers 2 ff. die Ueberschrift, welche bis V. 6. reicht.

## Erster Austritt. Cap. 1, 2-8.

Im königlichen Harem ein neuer Ankömmling vom Lande.

Redend eingeführt wird V. 2. ohne Zweifel ein weibliches Wesen, und ihre Worte selbst stellen die Sprecherin zu den "Dir-

nen" V. 3., also mit Wahrscheinlichkeit auch zu jenen C. 6, 8. Spricht V. 4. von vorne herein wirklich die "Sulamit", so kann nicht wohl eben sie hier mit ישקני anheben; denn ihr Freund sollte sie vor allen Dingen befreien, und mag sie küssen hernach. So ändert sich mit dem Obj., dem Nomen des Suffixes, in ישקני nunmehr auch das Subi. Als solches nemlich ist nicht mit Ew. מנשיקות = einer von den Küssen geltend zu machen (dgg. Magn.); denn ein Kuss küsst nicht, sondern wird geküsst, und מנשיקור schliesst einen Akkus. Dergestalt bleibt p das partitive; und der Ausdruck lässt uns ungewiss, ob sie nach einer Mehrzahl von Küssen sich sehnt, oder ob sie sich begnügen will mit Einem (vgl. 2 Kön. 17, 27., wo zu streichen, mit 1 Mos. 28, 11. 18.). Wer die Worte der Sulamit in den Mund legt, wählt billig das Letztere; für den erstern Fall ware יְנַשְּׁקֵנִי entscheidend. Nun aber ist יְנַשְּׁקנִי überhaupt kein bekannter Sprachgebrauch, und dgg. findet sich in unserem Buche selbst הַשְּׁלְבֶּה כָּר C. 8, 2.; es ist also יַשְּׁלֵבֶּה und diess um so mehr zu lesen, da auf "tränken" am Versende "der Wein" zurückklappt. — Vgl. z. B. Ps. 28, 7. — Die Möglichkeit der doppelten Aussprache dürste der Schreiber im Bewusstseyn gehabt haben (vgl. 1 Mos. 28, 10. 11.); die Punktirer wie die Verss. wurden durch geleitet; aber der mit ישקני entstehende Sinn ist desto eher vorzuziehn (vgl. auch C. 6, 10.), wenn nicht die Sulamit redet. -Da die 2. VH. die Aussage in a begründet, so umfasst [Liebesäusserungen, Liebkosungen, φιλοφοσούναι) deutlich auch die ישיקודו. Dass der Angeredete aber nicht gegenwärtig ist, erhellt aus der dritten Pers. in a; die Rede ward, wie so häufig, im Verfolg Anrede. Im Uebr., wer die Sprecherin sey, darüber s. hinter V. 4. beim Ruche deiner köstlichen Salben;] wie sonst überall und auch V. 12. 2, 13. 7, 14. ist ריד nicht Geruch == Riechen, sondern == Duft, und שמניך zum voraus wahrscheinlich der Gen. (vgl. C. 4, 10. 11. 7, 9.), dann aber auch מובים Appos., ohne Art. wie C. 6, 12. Also nicht: für den Geruch, wo man dann wenigstens לְרֵיֵה punktiren müsste, oder: an Geruch = dem Geruche nach sind deine Salben gut. Nur der Nachdruck könnte an die Spitze des Satzes drängen, den Nachdruck hätte ein Gegensatz erzeugt; allein in welcher andern Beziehung möchte wohl ein and der Salben in Betracht kommen? Somit ist der Satz selbst Nebenbestimmung eines andern, nicht des folg., wie sich zeigen wird, darum nothwendig von V. 2b. Gleichwie V. 3a. und 3 b. doppeltes שמרן die beiden Sätze verknupft, so schliesst שוברם V. 2 b. und 3 a., im Anfang und am Ende stehend, was dazwischen liegt zusammen. V. 3 a. gehört nur rhythmisch zu 3 b., logisch zu 2b.; dass aber so auf der gleichen Linie die Rede neu anhebt, das begreift sich, wenn eine neue Sprecherin einfällt. Salbe, die ausgegossen wird, ist dein Name | So schon LXX und noch Rosenm.; wogegen mit der Accent. Ew. den Namen ausgegossen werden lässt. Dieser Gedanke liegt weiter entfernt, und war rich im Sinne von "verbreitet sich" wohl verständlich? Auch wäre nicht = als Salbe, sondern zu Salbe (Hi. 28, 2.); wir vermissen z essent. (Ps. 39, 7.

63, 2. 65, 15.). Und schliesslich erwartet man weniger eine nähere Bestimmung des Ausgiessens, als ein Präd. für den Namen. Dieser = sein Ruf, ist er selbst, sofern er als das Ganze seiner Eigenschaften im Gedächtniss (vgl. יֵבֶר Hos. 14, 8.) und Munde Anderer lebt; das Wortspiel aber betreffend, über welches zu Pred. 7, 1. die Anm. nachzusehn, erinnere man sich an "Gerücht" "ruchbar", und daran dass die Begriffe Riechen - Duften und Seyn (durch den Mittelbegriff Hauchen, Athmen) zusammenhängen: dedeutet

Wohlgeruch, שַּׁמֵים böse seyn. (Harir. p. 135: Die Freigebigkeit haucht einen Geruch aus, dessen Dufte sich verbreiten.) - Da por, Mask. auch in a, so wenig wie be je als Femin. vorkommt, so steht in ירק einfach ה für י, wie in הַלְּתָה תאב נַלְתָה, indem der Halbvokal nach der Liquida in die festere Muta umschlug. Ebenso Jes. 44, 28., aus anderem Grunde Pred. 10, 15., das Umgekehrte wegen n der Wurzel Hi. 36, 16., um dem Misslaute auszuweichen. Desshalb haben lieb dich die Dirnen.] יודבוך ist, genauer betrachtet, hier Inchoativ == liebgewinnen wie 1 Sam. 16, 21. 18, 1. -- V. 4. In den zwei letzten VGII. kehren deutlich die letzten der VV. 2. 3. zurück; und es wurde VV. 2. 3. der Angeredete also beschrieben. dass er Grund der Freude zu seyn (V. 4 c.) sich eignet. Also stehn die Glieder c. d. e. mit VV. 2. 3. in Verbindung. Im Unterschiede hinwiederum zu נגילה וגר ist in נריבה die eine Person der in a Angeredete selber; und wenn der oder die Sprechende in b, wie es scheint, durch höhere Gewalt wohin gebracht worden, und in a den Ort zu wechseln wünscht, so hängen ihrerseits a und b innerlich zusammen. Zieh' mich dir nach!] אדריך, welches zu כרוצה gehörig nicht vorausstehn dürste, hat nach dem Targ. schon Luther gegen die gew. Accent. mit משכני verbunden vgl. Hi. 21, 33. "Ziehe mich", für sich allein unzureichend, heischt Ergänzung (vgl. Hos. 11, 4. Jer. 31, 3.); und desshalb darf man auch nicht mit Velth. שחררך unabhängig stellen, wodurch ohnehin die Rede gehackt herauskäme. הביאני Die Suffixe der 2. und der 3. Person machten die jedesmalige Punkt. als Imper. und Perfekt. nothwendig. - Wie die 3. Person אהבוך lehrt, spricht auch נגילה וגר eine Einzelne, nicht ein Chor, welcher sich selbst auffordere. Es führt aber dieses 3. GI. nicht einfach von V. 3. her die Rede weiter; und d tritt dem V. 2<sup>b</sup>. als Folgerung, e dem 3<sup>b</sup>. begutachtend gegenüber. Wir denken also eine dritte Sprecherin: was nicht zuviel, wenn sie anders den Harem vorstellen sollen (C. 6, 8.). — Zu c vgl. Jes. 25, 9. Ps. 31, 8. Die Ordnung der beiden Zeitwörter ist die gew. (Jo. 2, 21. 23.), und 72 gehört auch noch zum ersten (Jes. 65, 19.). — Hos. 14, 8. - billig haben sie lieb dich.] Das Subj. ist als weiblichen Geschlechtes zu denken, demnach nicht das unbestimmte wie 8, 1., sondern שלמוח V. 3. — מישרים ist adverbial gesetzter Akkus. wie Ps. 17, 2. (vgl. Jer. 5, 3. mit Hohl. 7, 10.) 75, 3. 58, 2., hier = mit Recht (Ew. Böttch. ff.); die Deutung aufrichtig (Gesen. Del.) hat keinen Halt im Zusammenhange. In LXX wird das Wort zum

Subj. gemacht, und soll dann (Vulg. Hengst.) für מַּיָּיָיִרִים stehn. — Die Worte V. 2-4. werden gemeinhin der Sulamit, von Del. den Töchtern Jerusalems in den Mund gelegt, und von Böuch. unter Haremfrauen (Dienstfrauen und Fürstinnen) zersplittert; wir unsererseits haben gesehn, dass V. 2. nicht dieselbe redet, welche V. 4. von vorn herein. Nicht die Sulamit! Die Sprecherin VV. 2. 4 e. hat Traubenwein schon getrunken; aber wiederholt von ihm sprechen und ihn nachdrücklich betonen (dgg. zu 8, 2.) schickt sich - gewiss gut für "Kühe Basans" wie Am. 4, 1., aber - schlecht für das - Landmädchen; die Lüsternheit Küsse zu empfangen (dgg. 8, 1.) malt nicht die Unschuld; und V. 4. würde sie ja den Besitz des Freundes mit Andern willig theilen, was dem Wesen der wahren Liebe (1927 8, 6.), ihrer Liebe (2, 16. 6, 9.) zuwiderläust. V. 5. befinden sich zur Stelle "Töchter Jerusalems", da anwesend wo auch die Sprecherin, welche V. 4. der König in seine Gemächer gebracht hat (s. zu V. 5.). Also sind sie Dirnen des Harems, sind die דלמרה V. 3., deren Anwesenheit V. 4 c. d. in der Selbstaufforderung ausgesprochen wird; der Ort ist eben der Harem; und die Rede der Dirnen bezielt ihren Gebieter, welchen sehnsüchtige Erinnerung ihnen vergegenwärtigt. Der Dichter hebt an mit Schilderung des üppigen, sich bequem wiegenden Lebens im Harem, wie es in sinnlichem besonders Liebesgenusse verlauft. Von diesem Hintergrunde sich abhebend, beginnt V. 4. die eigentliche Handlung. Wie ein lauter Ruf die Stille unterbrechend, so fällt in die sich dehnende Rede der Vergnügten noch hinter der Scene das hastige kurzathmige Wort der Sulamit, welches ein gesteigerter Ausdruck des Behagens (מרלה איים), wie ein lärmendes Orchester einfallend, aufwiegen oder übertönen soll, und das übr. in der Sprecherin, im Angeredeten und durch Erwähnung des Königes uns sofort die drei Hauptpersonen vorführt.

V. 5 ff. Die Wiederkehr von אהבוך brachte einen vorläufigen Abschluss; Vers 5. setzt frisch an. Die Sprecherin V. 6. befindet sich bei Töchtern Jerusalems (V. 5.), wie es scheint, in Jerus. selbst, wo sie eine neue Erscheinung vom Lande, und sehnt sich dahin V. 7. zurück zu ihrem Geliebten; Jene V. 4. (erste H.) ist in die Gemächer des Königes (V. 9. Salomo) verbracht worden, welche wir in Jerus. und mit weiblichen Wesen bevölkert zu denken haben, und von wo ihr fortzuhelfen sie einen Andern, als den König, auffordert: beiderorts somit ist's die Nemliche. - Woher ihre Schwärze, erfahren wir aus V. 6 a., damit zugleich, dass sie sich auf die unbekleideten Körpertheile, vorab das Gesicht, beschränkt, und dass sie nicht nach der Strenge des Begriffes wie 5, 11., sondern nur auf eine stark gehräunte, dunkle Hautsarbe zu deuten ist. --- Besondere Schönheit oder Lieblichkeit beduinischer Zelte ist unbekannt, und diejenigen von heut zu Tage zeugen nicht dafür; dgg. trägt Kedar (zu 1 Mos. 25, 13.) selbst von קדר schwarz seyn den Namen. Also gehört "wie die Zelte Kedars" bloss zum Präd. שחורה, und die zweite Vergleichung veranschaulicht das zweite. Im Gegensatze zu den weisslichen Zelten der Turkmanen sind diejenigen der Beduinen-Araber

schwarz, weil aus schwarzem Ziegenhaar gewoben (P. della Valle, Reissbeschr. I, 206. 203.; Burckh. Beduin. S. 29 ff.; Harmer Beob. I, 124 ff.), nach Volney (Voyage en Syrie etc. I, 235.) etwa auch braun, weil aus Kameelhaaren; und von solcher ihrer Schwärze heissen die arab. Zeltdörser سُواد (Reiske, ann. Moslem. I, 398.). Ew. meint wie Ibn Esra: auch diese Zelte seven schwarz, weil immer der Sonnenhitze ausgesetzt; allein diese kommt hinterdrein und kann nichts an der Sache ändern, wie die Vorhänge S.] Bei an Fussteppiche zu denken, verstattet die Etymologie nicht, an eigentliche Wände, der Sprachgebrauch (2 Sam. 7, 2.). Das Wort bezeichnet die Decke oder Gardine, welche einen דֶּדֶר (V. 4.) abgrenzt; und es scheint unnöthig, mit Ew. "die Sitte orient. Herrscher, jährlich einmal in einem anmuthigen Striche unter Zelten zu wohnen u. s. w. (s. Morier, zweite Reise in Persien S. 223. Jaubert, Vovage p. 334.), beizuziehn. שורה übr. war nicht nur von einer יריעה sondern auch von einem Mädchen zu sagen, also nicht = zierlich (Del.) oder prächtig (Böllch.), eher lieblich, genauer artig, hübsch.

— Als Rede der "Winzerin" verbindet Böllch.: schwarz bin ich, ihr Töchter Jerusalems, gleich Kedar's Gezelten, und scheidet das Uebrige einer ältern Fürstin zu, welche die Eingetretene mit Erstaunen betrachte. In der That, dass sie hübsch sey, wird die Tochter Eva's wissen, darf aber das naïve Landmädchen nicht sagen. Auch kann V. 6. nicht den weissen Teint im Unterschiede zur Schönheit, sondern eben nur die Schönheit meinen; diese wäre ihr also jetzt dahin, verdorben oder verloren. Da ferner V. 6. ihre Rede verbindungslos neu anhebt, so denken wir passend fremde Rede dazwischengelegt: Rede der bewundernden Hoffrauen, welche das V. 6 a. vorausgesetzte Betrachten oder Begaffen begleitet und uns zu verstehn Die Vergleichungen könnte man an zwei Hoffrauen oder Gruppen solcher vertheilen wollen. Allein V. 8. sehn sie von der Schwärze des Mädchens ganz ab; und, wofern כארלי קדר nicht zu den Worten des Letztern gehörte, würde בנות ירו wohl vor stehn, weil sonst die Rede unerträglich zerstückelt herauskommt. -V. 6. Sulamit sieht sich V. 5. den Damen im Harem, wo dieselben unverschleiert, plötzlich gegenüber, und die blendende Weisse Jener, von welchen sie ihrerseits angeblickt wird, gewahrend wird sie sich lebhaft ihres eigenen dunkeln Teints bewusst, und hält sich neben ihnen selbst für schwärzer, als sie ist. Jene bewundern die Schönheit Sulamits; diese aber glaubt, sie verwundern sich ob ihrer dunkeln Farbe, und belästigt, verlegen gemacht durch die musternden Blicke, verbittet sie sich dieselben. — Wegen יוראני im Sinne von s. Ew. Lehrb. §. 248 a. und C. 2, 5. 6, 9. dass ich so sehr schwarz bin] w bedeutet nicht denn, sondern führt die Richtung oder Beziehung des Sehens ein (vgl. 2 Mos. 2, 2.): seht mich nicht drum an, dass u. s. w. Das zweite v aber ist nicht wieder = dass, so dass sein Satz dem Vorgänger coordinirt wäre, und dann ein unmotivirtes Verlangen gestellt würde; auch nicht = weil, indem,

als dem Satze dass ich schwarz bin untergeordnet, aus demselben Grunde; sondern = denn, mit seiner Ergänzung die Bitte begründend. Sie sagt ihnen die Ursache, welche nun nicht weiter zu suchen seyn wird; und nemlich, sie sey nicht von Geburt und also bleibend so schwarz, was freilich zum Staunen und immerfort Anstaunen seyn würde. שחרחרת | Schwächlich ist die Erkl.: schwärzlich (Del. Hengst.) oder bräunlich (Magn.), als wenn Steigerung des Begriffzeichens eine Schwächung des Begriffes ausdrücken könnte. Was hätte dann die Sache viel auf sich? und will denn nicht die Vergleichung V. 5. uns verdeuten, dass sie arg schwarz sey? Richtig Ew. noch in der krit. Gr. S. 242. — אָדע, im Buche Hiob = erspähen, erblicken erklären hier LXX, Ibn. E. Rosenm. Hengst. παραβλέπειν, anblicken; allein damit ist zu wenig gesagt, und das Wort schielt dann zu הראני hinüber. Schon der Syr.: hat mich geschwärzt, Ag.: περιέκαυσέ με, Theod.: περιέφουξε; und richtig combinirt das Wort Ew. mit τον versengen, adussit. Es steht דעך = זעך, beide Wörter sogar beim nemlichen Schriststeller, zu vergleichen. - In b wird berichtet, wie es kam, dass die Sonne sie verbrennen konnte: ihre Brüder bestellten sie zu einem Geschäste, welches Ausenthalt im Freien zur Voraussetzung hat; und vom nothwendigen Erfolge schliesst sie rückwärts, dass die Brüder es bose mit ihr meinten. בני אמר [בני אמר] Magn.: sogar meine leiblichen Brüder (konnten mich nicht leiden). Allein solche Betonung würde leicht den Gedanken an Verschuldung von ihrer Seite wecken; und wesshalb wohl würde die Dichtung also gewendet? Auch steht nicht אַדֵּי בני אמי geschrieben wie z. B. Richt. 8, 19. vgl. 5 Mos. 13, 7. Mit Velth. dgg. findet Ew. hier Stiefbrüder, Halbbrüder. Indess die Brüder sind auch C. 8, 8. älter, und haben auch dort, als wäre der Schwester Vater todt, über sie Gewalt; ihre Halbschwester hier nun wäre wohl Tochter eines zweiten Mannes ihrer Mutter, und dieser auch schon gestorben: was soll solche unwahrscheinliche Dichtung? und gerade Halbbrüder haben über die Schwester, deren Vater starb, weniger Macht. Vielmehr sie haben sich nicht brüderlich gegen sie betragen, während andererseits גיולר keinen solchen Vorwurf begründet wie von אַדִּים ausgesagt אָדָים Hi. 6, 15.: also braucht sie die kältere, fremdere Bezeichnung, weil nicht unmittelbar Geschwisterliebe, sondern nur das Band der gemeinsamen Mutter sie zusammenhält. -- יְחֵרֹּה, gegen welche Punkt. nichts einzuwenden (vgl. auch Ps. 102, 4.), erklärt Ew. richtig für Niphal von (Nachtrag S. 156. und Lehrb. §. 193.°). meinen eigenen Weinberg] die unsemitische Etymologie von eig. Weinstock (vgl. camurus, krumm mit vinum vom skr. vinam) wurde durch die semit.

Wurzel לכמי edel, köstlich, herrlich seyn ausgelöscht; und auf diesem Wege das Wortspiel hier und 8, 12. möglich gemacht. כרמי bedeutet nunmehr mein kostbares Gut, mein edles Besitzthum; und sie kann damit hier nur ihre Schönheit meinen: keine andere Deutung wäre im Zusammenhange begründet. So mit jüdischen Gelehrten der Neuzeit richtig Ew. Heiligst. Magn. Dgg. verstehn Böttch. und

Meier den "geliebten Gegenstand"; allein da die Geliebte, nicht der Geliebte entführt worden, so hat vielmehr Dieser Jene nicht gehütet. Nach Del. endlich wäre ihr ברם sie selbst (?) mit allem (?) was sie ist (?) und hat. -- שלי steht nachdrücklich des Gegensatzes halber hier und dann auch 8, 12., weil אַנָּי den Cas. obliq. wiederholend (2 Sam. 19, 1. 1 Kön. 1, 26. Dan. 7, 15.) auch als Subj. denkbar, mithin zweideutig seyn würde. - V. 7. Nachdem Sulamit die Blicke der Damen von sich abzuwenden gesucht, wendet sie mit ihren Gedanken sich von ihnen ab, die Hüterin (V. 6.) sich zum Hirten (V. 7.), ihrem Freunde zu, mit welchem sie zur Zeit und des Ortes. deren sie so eben gedacht hat, vereinigt gewesen. Jetzt sind die Liebenden getrennt; beängstigt und unter fremdem, fremdartigem Volke möchte sie gerne seinen Ort, seine Umgebung wissen, auf dass sie sein Bild desto klarer vor Augen haben und festhalten möge. Sage mir an] הגרד ist nicht = (einem etwas) sagen lassen, sondern (selber) ansagen. Er müsste also selbst kommen, und wäre dann nicht mehr bei der Heerde; auch würde alles Berichten seine Schwierigkeit haben: dergleichen Erwägungen übersliegt liebende Sehnsucht. Du den meine Seele liebt] Wieder 3, 1. 2. 3. 4. und weiter nicht mehr. איכה Noch 2 Kön. 6, 13:, in einem Stück nordisraelitischer Geschichte, ist = אֵיכֹּל , und wird a. a. O. vom K'ri durch אֵיכֹל ersetzt; während doch aus שֹבֶה auch פַבָּה sich gebildet hat. wo weidest du ff.] Vergl. 1 Mos. 37, 16. Als selbstverständlich wurde der Akk., nemlich קצאן (vgl. V. 8.), hinter beiden Zeitwörtern weggelassen. — Sie möchte einmal gerne den Bereich wissen, innerhalb dessen er hinter der Heerde her (2 Sam. 7, 8. Am. 7, 15.) den Standort andert (2 Mos. 3, 1. Jer. 50, 6.), sodann den bestimmten Ort, wo er jedesmal mit der Heerde länger verweilt. Die Zeit der ärgsten Tageshitze ist auch die der Ruhe; aber schief erklärt Ew.: Sie will zu ihm, will ihn laben (dgg. s. zu b). denn warum soll ich seyn ff.] שלמה, geschrieben wie der Königsname, steht wie das ursprünglichere אשר למה Dan. 1, 13. statt des einfachern למה (Jo. 2, 17. vgl. 2 Kön. 14, 10.), gleichwie אַשֶּׁר עַל־פֵן Hi. 34, 27. für עַל־פֵן Ps. 45, 3. לפטיה Gemeinhin denkt man an לשנה decken; העטיה soll "eine Bedeckte" seyn, welche dann des weitern gedeutet wird. Allein das Wort ist in der Bedeutung decken nicht transitiv, heisst auch nicht sich bedecken, sondern nur noch (ein Kleid) anziehn; und Sulamit wird ja nicht unbekleidet seyn. Auf solchem Grunde stehend verglichen nun die Einen 1 Mos. 38, 14. 15. und übersetzen: wie eine Buhldirne (Rosenm. Del.). Allein für eine solche hält Juda die Tamar, weil sie am Wege sitzt (Jer. 3, 2.); er kennt desshalb, weil sie sich verschleiert hat, nur nicht seine Schwiegertochter; und wenn übr. Sulamit auch "יוֹנֵה" nicht in den Mund nimmt, so bewiese Wahl des zartern Ausdruckes Ueberlegung, und übel wird ärger. Hengst. seinerseits will mit Dpk.: wie eine Beschämte; aber die Hauptsache, dass Schaam das Bedeckende, oder das Gesicht das Verhüllte sey, was indess auch Trauer anzeigen könnte, bleibt aus. Dgg. hatte Böttch. zur Muthmassung rie'ne Landläuferin seine Zuflucht

genommen, und noch früher Ew. nach dem Arab. übersetzt: wie eine Unbekannte, und erklärt: wozu soll ich, wenn ich länger hier entfernt weile, bei den mir so lieben Heerden wie eine Unbekannte und Fremde werden? Allein Lie bedeutet nicht unbekannt seyn; die Bekanntschaft mit den Heerden Anderer ist jetzt vermuthlich ihr geringster Kummer; und hängt denn ihre Abreise lediglich oder überhaupt ab von der gewünschten Benachrichtigung? — Schon Syr.

() Symm. (δεμβομένη) Vulg. Targ. führten die Form auf rigin, rigin zurück; und nicht nur ergiebt sich hiemit ein Sinn, wie man ihn erwartet (1 Mos. 37, 15); sondern bekanntlich drängt auch γ sich gerne aus der Mitte der Wurzel an den Anfang (vgl. ηυς είτα, ηυς wie für zu zu lesen, — υτ 2

Mos. 23, 5.); und übr. könnte שהר VV. 5. 6. dem Vfr סחר VV. 5. 6. und סחרחר in den Sinn gespielt haben, welches in סחרחר zum Vorschein käme. Sie wird wie eine Umherirrende seyn, so lange sie nicht weiss, wo er ist, indem sie nicht in Wirklichkeit, sondern mit ihren Gedanken von einer Heerde zur andern irrt. Die Weide- und Lagerplätze sind ihr im Allgemeinen bekannt, aber sie weiss nicht, welche sie als die seinigen denken soll, und muss befahren, dass sie "irre", dass an dem Orte jedesmal, wo sie ihren Freund denkt, vielmehr ein anderer Hirt weide und lagere. Mit Recht bindet die Accent. על עדרי די nicht enger an כעטידה allein, sondern an den ganzen Satz; man erkläre: warum sollen meine Gedanken umherirren bei den Heerden deiner Genossen? - Die Worte V. 8. werden offenbar zur Sulamit geredet, beziehn sich auf das V. 7. somit laut Gesprochene, und kommen aus dem Munde der "Töchter" oder einer der Töchter "Jerusalems" (V. 5.), welche neben ihr allein zur Stelle sind, und deren Anschauungsweise auch sich in denselben ausdrückt. Sulamit hat verrathen, dass sie einen Hirten liebt, auch jetzt noch an ihm hängt, dass sie mithin das Heil, welches ihr wiederfahren, gar nicht zu schätzen weiss. Also bedeuten sie ihr unwillig und spottend: Bist du so unverständig ff.] Uebersetze nicht: wenn du es nicht weisst; denn ihre Geissen hütend, wie ihr gerathen wird, wurde sie ihn ja nicht finden. לא ידע bedeutet unverständig, ohne Ueberlegung seyn (zu Jes. 1, 3. 56, 10.); 75 tritt hier hinzu, sofern die Handlung von selbst auf das Subj. zurückfällt (Spr. 9, 12.), nicht als dat. comm., dass die Meinung wäre: wenn du deinen Vortheil nicht besser verstehst u. s. w. du schönste unter d. W.] S. Ew. Lehrb. §. 303°. — באי-לך בעקבי־ Eig.: an den Fersen, hart hinter ihnen drein (zu V. 7.), wie man בְּרֵיְלֶדי sagt Richt. 4, 10. 5, 15. Nicht: geh' hinaus aus dem Palaste; vielmehrt steht wie hier wie ähnlich Hiphil Jes. 40, 26. 2 Sam. 5, 2. vom Ausziehn oder Ausfahren mit der Heerde. Uehr. hat sie keine Ziegenheerde; sie ist Weinberghüterin. — Zu משכן s. 2 Sam. 7, 6.

## Zweiter Auftritt. Cap. 1, 9 — 2, 7.

Salomo im Harem, sich vergebens bemühend um Sulamit.

Zu erwarten stand, der König (V. 4.) werde eben der Sulamit halber baldigst seinem Harem einen Besuch abstatten. Er erscheint und spricht freundlich an sie hin, erst ohne ihr ein Wort zu entlocken. Durch die Hoffrauen entspinnt sich Wechselrede, in welcher Sulamit scheu zurückweicht, ihres Geliebten sich erinnernd, um ihn verschmachtend; während jene Andern dem Könige ihre Huldigung darbringen, und Eine von ihnen sich schliesslich beglückt sieht.

V. 9-11. Zunächst überwiegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann rede; V. 12. ist Anwesenheit "des Königes" angedeutet; und die Worte des Sprechers V. 9. geben Salomo zu erkennen. Nun hängen aber, wie sich zeigen wird, Vers 10. mit V. 9., Vers 11. mit V. 10 innerlich zusammen: also sagt er nicht etwa drei Dirnen der Reihe nach etwas Angenehmes; sondern es sind die Worte V. 9-11. an Eine und Dieselbe gerichtet. -- לסוסחד Wenn סוסה nach Hengst. von του das Collectiv seyn soll, gleichwie Vulg. τη ΐππω der LXX durch equitatui wiedergiebt, so wäre grammatisch bei einem solchen Worte nur eben das Gegentheil möglich. Allein warum soll שלסה, wenn damit ein Weib verglichen wird, das einzelne Ross (nach Ew. Lehrb. §. 176, a), und nicht vielmehr das weibliche bezeichnen? zumal wir wissen, dass gerade mit Stuten Salomo seine Wagen bespannte (vgl. 1 Kön. 10, 26 LXX: καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμών τέσσαφες χιλιάδες Θήλειαι ἵπποι εἰς ἄφματα). Während nun die Verss., vom Targ. abgesehn, das Suff. der 1. Pers. ausdrücken, halten z. B. Ibn E. und Rosenm. \_\_ für hinzugesetzt wie Jes. 1, 21. Hos. 10, 11.; allein dieses - compag. tritt (auch Klagl. 1, 1.) nur an Eigenschaftswörter, welche Ergänzung heischen, daher besonders an Adjj. und Partcc., und ist hier vor einem der Prosa ganz unzulässig. So aber sind, wenn לסוסתי meiner Stute bedeutet, diese "Wagen Pharao's" pharaonische Salomo's, welche dieser wie auch die Rosse aus Aegypten bezog (1 Kön. 10, 29. 28.); und hiemit ist die allegor. Erkl. Hengst.'s, als wenn "die Tochter Zion" mit der gesammten ägypt. Cavallerie verglichen, d. h. (?) der stolzesten Weltmacht ebenburtig erklärt wurde, zum zweiten Male widerlegt. — Ew.: meinem Rosse unter Pharao's Gespannen. Unverständlich, da diese Gespanne auch nach Ew.'s Meinung aus Rossen Salomo's bestehen; jenes els αρματα der LXX entscheidet. Vatabl.: equae in uno e curribus vgl. Richt. 12, 7. (1 Mos. 8, 14.); aber er hat an allen Wagen Stuten, und an jedem deren wenigstens zwei. Also lies, wegen des Plur. לסופָתי und weil לְסוּפָתִי nicht einer von meinen Stuten bedeuten kann, mit Magn. לְּסֹּלְחֵיּ; die Punkt. als Sing. dürste mit falscher Deutung des Suff. als - compag. zusammenhängen. Den Sinn der Vergleichung betreffend, so schränkt sie sich nicht ein auf die Mähne

des Rosses; auch ڪَيْٽُل kommt von einer Wurzel, welche = καλλωπίζεσθαι, und vgl. Theokr. 18, 30. Aber also Wagenross;

und selbst, wenn ברכבי aicht dastände, so könnte sich täuschendes Vorgefühl des Sieges aussprechen: auch dann noch könnte Sulamit die Angeredete seyn. בְיָרָהוּ wiederholt im Hohen Liede und ausserdem noch Richt. 11, 37. — in den Keuchen, — in den Schnüren] Wenn die Rede VV. 10. 11. auf unwesentliche Schmucksachen abgleitet, so liegt die Veranlassung wohl in ähnlicher Zierrath der Pferde, indem man die Werkzeuge der Lenkung schön anfertigte oder Schmuck beigab. - mit rerwandt, sonst = אַמירַדּד, bedeutet Kreis, Ring. Im Plur. liegt wohl nicht, dass diese Ringe doppelt oder mehrfach, sondern die vielen mehrfach, setzen Ein Band oder Eine Kette zusammen, in welcher die Wangen sind, welche also wohl unter dem Kinn herumgeht. Krast V. 11. besteht sie vermuthlich aus Metall, unedlem, etwa Kupfer. - Die ihrerseits sind auf eine Schnur gereihte Einzeldinge, schwerlich diess Perlen oder echte Corallen, als welche zu kostbar, sondern künstliche, nachgemachte. Uebr. werden die merren in V. 11. nicht gleichfalls wiederausgenommen; die goldenen selbst sind punctis argenteis distincti. - Ohne grammatische Verbindung mit dem Vorgänger oder Nachfolger, steht jeder der drei VV. für sich da. Salomo spricht in Zwischenräumen, wartend auf Antwort; auch ist denkbar bei V. 10., dass er ihr die Wangen streicheln will, und V. 11. schliesslich verspricht er dem Kinde etwas. Die Angeredete scheint abgewandt in düsterem Schweigen zu verharren; dieser Zug aber integrirt dem Bilde der Sulamit. In der That, wäre die hier Angeredete schon länger am Orte, so konnte Sal. ihr auch schon lange solchen Schmuck (V. 11.) machen lassen; und das wir in כמשה, = ich und meine Leute, deutet an, sie gehöre nicht zu diesen, sev eine Fremde.

V. 12—14. Wiederum drei VV., welche grammatisch einander nichts angehn, dieselben aus weiblichem Munde, — diess namentlich von den VV. 13. 14. sicher — also sämmtlich von den Ausll., auch von Böttch., den seine Grundansicht hiezu nicht genöthigt hätte, der Sulamit beigelegt. So lange der König in seinem Kreise ist] שַּבְּיִשְׁ bedeutet: (wartend) bis = wann (zu 2, 16.), so lange als-, gleichzeitig anfangend und auch aufhörend. Unrichtig Rosenm. Ew. Hengst.: so lange der König war an seiner Tafel = bei Tische. Es muss vielmehr der Mangel eines שִּבְּיִּשְׁ über den zeitlichen Sinn von יְבִּיּנְ (gegen

die Verss.) entscheiden. Ferner wird, dass מַבְּבֶּל die אַבְּלָבָּל, den an der Wand rings herumgehenden Polstersitz (s. Volney, voyage en Syrie I, 138) bezeichne, am wenigsten mit der falsch erklärten Stelle 1 Sam. 16, 11. zu beweisen seyn, wo dann של פסבו und der Gedanke: "vor der Hieherkunst des Königes war die süsse Erinnerung an meinen Freund in mir lebendig", besagt das Gegentheil ihrer vorauszusetzenden und (V. 16. 2, 3.) wirklichen Stimmung. Auch wende man ihn nicht so: "sein Andenken war mir süss, ist mir jetzt seit des Königes Eintritt schmerzlich"; denn zum Dusten bildet nicht anders oder schlecht Dusten, sondern gar nicht Dusten den Gegensatz. Vielmehr ist במום Kreis, Umgebung; derjenige des Königes ist der

"Cirkel", in welchem er öfter erscheint, in welchem er sich zu bewegen pflegt, nemlich der Harem selber. spendet meine Narde ihren Duft. | Zuvörderst wolle man hier (gegen 4, 13, 14.) nicht für das bekannte Indische Bartgras (Magn.) selbst halten; Böttch.'s Nardenstengel legen wir zum Lilienstengel Oberons. Wenn zu Salomo's Zeit eine Israelitin von ihrer Narde spricht, so meint sie Nardenöl, hier dasselbe nicht in der Büchse, welche dem Verdusten wehrt, sondern Narde, womit sie sich beträuselt und gesalbt hat. Dass diese nicht Bild "meiner geringen (!) Schönheit" (Magn.) seyn wird, leuchtet ein; aber sie kann nun auch nicht den Geliebten (Ew. Meier) bedeuten, welcher wie Butter an der Sonne vergangen seyn müsste. Die einzelne Sensation des Riechens ist wie sonst auch Sehen Essen Trinken Bild für Empfinden überhaupt (Erfahren Geniessen). Die Sprecherin urtheilt über das Thatsächliche gemäss ihrer Empfindung, wenn sie sagt: das Dusten ihres Nardenöles sey an die Anwesenheit des Königes geknüpft, so heisst das: nur dann rieche sie Nardendust = nur seine Gegenwart erwecke in ihrem Herzen angenehme Empfindungen oder süsse Gefühle. - Eine so feine, höfische Schmeichelei wurde, selbst wenn sie den Geliebten angienge, im Munde der schlichten Jungfrau vom Lande befremden; und zu Nardenöl und Kenntniss des Namens müsste sie eben erst in aller Geschwindigkeit gelangt seyn: - offenbar sind die Worte V. 12. von einer Hofdame gesprochen. Sulamit, denken wir uns, ist in eine Ecke des Gemaches gestohn und hat den König stehn lassen; nun macht sich ihm eine Andere von weitem schüchtern bemerklich mit der Andeutung, er sey ihr willkommen. - Ein Myrrhengebind' ist ff.] צרור bedeutet nicht was man zusammen -, sondern was man zubindet: Päckchen Beutel Säcklein, dessen Inhalt der Gen. angiebt; denjenigen Ausll., welche uns einen Myrrhenstrauss bieten (Del.: "ein Myrrhenbüschlein" wie nachher "ein Cyperträublein"), mochte ein Myrtenstrauss im Sinne liegen. כה, der Form בּבֶּים, ist etymologisch und im Sprachgebrauch nur das wohlriechende Harz selbst (C. 5, 5.), nicht auch τὸ τῆς σμύρνας δένδρον (Diodor. 5, 41.), von welchem Wohlgeruch der Zweige oder Blätter, indem die Beschreibungen davon schweigen, ganz unwahrscheinlich, und dessen Vorkommen in Palästina für höheres Alterthum nicht bezeugt ist. Richtig Böuch., Aehrenlese S. 83. [ילין] der 2. Mod., weil dasselbe nicht etwa nur ein oder das andere Mal, sondern ordentlicher Weise, gewöhnlich dort ruht oder weilt. Den Satz denke man als relativen, und als sein Subj. darum den צרור. Zu diesem gehört die Ortsangabe so gut wie diejenige V. 14. zu 550%; und nicht das Bekannte, welches. sondern das, womit verglichen wird, war weiter zu heschreiben, damit die Vergleichung bass einleuchte. Würde dgg. דודי zum Subj. gemacht, so müsste es scheinen, dieses Ruhn zwischen ihren Brüsten sev das einzige tert. compar. — Wer die Sprechende sey, darüber s. hinter V. 14. Eine Kypertraube ist ff.] Zweiselsohne mit dasselbe Wort ist Kúngos (LXX hier und 4, 13.), die Kyperblume, Alhenna im Arab., deren gelbe, wohlriechende Blumen zu traubenartigen Büscheln zusammenwachsen. Die eigentliche Heimath der Pflanze

scheint, abgesehn von Indien, Aegypten zu seyn (Ptin. h. n. XII, 24. (51.) Hasselq. Reise p. 503.), wo sie sehr häufig wächst (P. della Valle I, 133. 126.); und ist hier ihre Stätte Engedi (vgl. Robins. Pal. II, 441.), so scheint sie in dieser Landesgegend allein oder vorzugsweise existirt zu haben. Vielleicht hat Salomo, welcher auch die dortigen Weingärten anlegen mochte (vgl. 8, 11. Pred. 2, 4.), zuerst diese Blume aus Aeg. dorthin in ägypt. Klima (Robins. a. a. 0. S. 445.) übergesiedelt: um welche Thatsache unser Dichter nicht nothwendig wissen musste. Kύπρος, Name der Mutter des Herodes, weist die Pflanze auch nach Idumäa heim; und dem Joseph. (Jüd. Kr. IV. 8, 3.) wuchs sie auch bei Jericho, in gleichfalls ägypt. Klima (Robins. S. 526.). Wenn aber Plinius sie ausser bei Askalon noch in Cypern findet, so scheint doch weder der Pflanzenname von dem der Insel, noch dieser von jenem herzukommen; sondern beide dürften nebst cuprum mit çubhra von çubh glänzen, صغب gelb seyn in Verbindung stehn. S. im Uebr. Winer, RWb. in den Weingärten Engedi's] Weingärten, nicht Gärten überhaupt; Richt. 15, 5. ist ברק זרת אורה zu schreiben. — Der Name מين جدّى, «דן גדי, ist als der einer schönen Quelle noch vorhanden; und es wird dadurch die Ortslage hinreichend bezeichnet; s. Robins. a. a. O. S. 439. 445. - S. 442.: "Dieser ganze abschüssige Boden war allem Anschein nach einst zum Anbau und zu Gärten mit Terrassen benutzt worden." - Spräche V. 12. und V. 13. die Nemliche, so würde nunmehr der König V. 12. der Geliebte V. 13. seyn. Warum aber steht Vers 13. so abgebrochen da? und welch ein Unterschied! Hier wäre der König selbst Myrrhe, ungefähr Narde, und nicht mehr מֵלָה, sondern ein The wie andere. In den Worten V. 12. lässt sich Zurückhaltung und etwelche Würde entdecken; Vers 13. lautet sehr vertraulich: unverkennbar zeichnen sich zwei verschiedene Charaktere. Wer indess glauben kann, V. 13. spreche Sulamit, der hat die Tragweite des V., namentlich was die 2. Hälfte auf sich hat, schwerlich ermessen; auf Sulamits Seite fällt vielmehr der 14. Vers. Zumal wenn der Geliebte V. 13. ein Myrrhengebinde, nicht ein Sträusschen ist, so kann er nicht sofort auch eine Cypertraube seyn, nicht von dem selben Munde in Einem Athem als Dieses und Jenes bezeichnet werden. Der Geliebte ist V. 14. eine andere Person, eine andere somit auch die Sprecherin. Die Hofdamen erwähnen Erzeugnisse des Auslandes; und V. 14. ist der Geliebte wie ein lebloser Luxusgegenstand, und ihr, der Sprechenden, nah auf dem Leibe. Der Freund V. 14. ist eine lebendige Pslanze, eine einheimische, die aber weit entfernt; und so spricht das Landmädchen auch V. 16. vom Lagern im Grünen, während Salomo von Gebilden, zu denen menschliche Kunst Naturerzeugnisse verarbeitet hat.

V. 15 — 2, 3. Wechselrede zwischen Salomo und Sulamit. Der 13. Vers nöthigte den 14., in welchem Sul. ihre süsse Erinnerung an den fernen Freund zart und lieblich ausdrückt, als Gegen-

satz herbei. Sie hat nun endlich Laut gegeben; und Salomo, als hätte sie ihn gemeint, knupft rasch wieder an. Siehe, du bist schön Sie kommt ihm vielleicht noch schöner vor als bisher, weil das Sprechen ihrem Gesichte Ausdruck verleiht, und der Gedanke an den Geliebten die Züge verklärt. deine Augen Tauben Vulg. Syr. Vat. ff.: Taubenaugen, d. h. treue, welche nur auf den Gemahl blicken (Ibn E.); allein nicht solche, sondern lebhaste, feurige (vgl. 1 Mos. 29, 17.) machen einen Theil der Schönheit aus, welche hier in Rede steht. Auch scheint, das Wort im St. constr. nicht zu wiederholen, - vom Falle des vergleichenden > abgesehn - nur dann zulässig, wenn das Versgl, oder der Satz stark belastet würde, und wenn er zugleich nur bei stillschweigender Ergänzung des St. constr. logisch und sprachlich angeht (Ps. 45, 7. Esr. 10, 13. 1 Kon. 4, 13.). שיני nicht ergänzt haben schon LXX, Targ. und Jarchi; und C. 5, 12. sind offenbar Tauben selbst gemeint. Ebenda in umständlicher Beschreibung gilt es eig. die Augensterne; und wir haben, da im Morgenlande "schwarze" und braune Augen vorherrschen, an das Goldfarbige, das glänzende Flimmern der Pupille zu denken. Hier dgg. dürfen und sollen wir auch das Weisse des Auges in Betracht ziehn (vgl. Ps. 68, 14.), da im Gegensatze zu den immer ξουθαί (Arist. Vogel V. 675. 214.) die Tauben häufig ganz oder zum Theile weiss sind. und wonnig Salomo ist wohl auch schön, diess auch der Sprecherin: und so sähen die Worte V. 16., von vorne mit V. 15. gleichlaufend, wie eine Gegenhöflichkeit aus. Desshalb ist das Merkmal beigefügt, um ihren Geliebten vom Könige, der ihr unausstehlich, sofort zu unterscheiden. und unser Lager ist frisch begrünt Entgegen dem Bette sinnlicher Lust im Gemache (C. 2, 4. vgl. 2 Sam. 12, 12.) das Lager unschuldiger Liebe im Freien, etwa da wo der Weinberg V. 6. an die Heerdentrift V. 7. angrenzt. Macht man aber mit Hengst. ערש zum Ehebette, welches sodann weiter Symbol des gesammten ehelichen Verhältnisses seyn soll, so muss man freilich auch יפנן bildlich verstehn - fröhlich gedeihend: wie das Wort sonst wohl von Personen (Dan. 4, 1. Ps. 92, 15.), doch nicht von Verhältnissen vorkommt. Die Balken unserer Häuser ff.] Böttch., welcher כשמה V. 11. dem Salomo in den Mund legt, und nachher wie vorher ein Zwiegespräch zwischen Salomo und der Winzerin annimmt, lässt V. 17. vom Chor der Haremsfrauen gesprochen seyn, welche so recht ohne Noth und störend dazwischentreten würden. Gänzlich fehlgegriffen aber ist es, wenn Ew. Magn. Del. ff. die Worte ebenfalls noch dem Mädchen zuweisen. Spräche die Sulamit, so würden die Bäume selbst, indem sie dann Subj. seyn müssten, mit Balken, mit Umgehauenem und Behauenem verglichen. Sie ist aber voraussetzlich nie in die Nähe der Cedern gekommen; und C. 2, 1. bleibt sie ja in der Niederung: so ergiebt sich mithin eine unwahre Aussage und Unzusammenhang der Vorstellung. Ferner hebt dann C. 2, 1. abgebrochen an, während der Vers nur durch Beziehung auf Rede eines Andern, als durch 1, 17. veranlasst, zu begreisen steht. Ja wenn es noch hiesse: sie wölben ein Dach über uns! aber so

steht es eben nicht da. - Volle Wahrheit haben die Worte im Munde Salomo's, welcher Cedern und Cypressen als Bauholz verwandte (1 Kön. 5, 24. 20. 7, 11. 12. 2.), und mit solchem ohne Zweisel auch seinen eigenen Palast gebaut hat (1 Kon. 9, 10. 11.). ערעק V. 16., gew. von Bäumen gesagt, führt den Gedanken V. 17. herhei: seine Wohnung, in welcher sie es sich gefallen lassen wolle, sev aus dem Edelsten, was re heissen konne, gebaut. Indem die Substantive des Stoffes für das gew. nicht gebildete Adj. eintreten (C. 3, 10. 2 Mos. 37, 24.), steht hier für (Vulg.: ligna domorum nostrarum) cedrina geradezu איים;, und die Schwäche der Erwiederung, darin bestehend, dass cedri, aber nicht solche cedrina, grun sind. wird so im Dunkel gehalten. für die schwierige Texteslesart schuf vermuthlich Erinnerung an רְהָיפֵינ das K'ri לְהָיפֵינ oder auch קדויטני. Gemeint wären damit nach Vat. (vgl. L. Cappell.) kleine Ouerbalken, franz. soliveaux, die den Namen a currendo trugen, quod de trabe in trabem incurrunt; allein das de trabe in trabem. die Hauptsache, wird durch die Wurzel nicht ausgesprochen, und das Wort scheint im Sing. zu stehn. Hengst.: das Belausene, der Fussboden, welcher im Tempel aus Cypressenholz (ברושים) bestand (1 Kon. 6, 15.). Aber רוק ist nicht trans., Laufen nicht Gehen, und der Tempel steht hier so wenig in Rede wie eine Rennbahn. - n konnte allerdings zu n verderben (z. B. Hi. 19, 20. 1 Chr. 4, 22.), wie auch umgekehrt; aber mit Recht bleibt Ew. beim אינור אינור auszusprechen oder ביו הויפני), das er auf zurückführt. Das hebr. wurde einerseits dolare, wovon

dedolatum tornatile caelatum (LXX: φατνώματα), anderer-

seits ביים dolavit; ביים ist ביים (z. B. Abdoll. Aeg. p. 60.) selber, und gilt kraft dieser Etym. von den laquearia (Vulg.) wie von den Fussböden und Wänden. Also: unser Getäfel Cypressen = besteht aus Cypressenholz. arin nemlich, bratus Plin. XII, 17. (39.), βόρατον Diodor. 2, 49. und hierselbst von έλατη πεύκη und αρκευθος unterschieden, ist mit ברוש einerlei; ברוש aber, gew. neben der Ceder genannt als das nächst ihr edelste Nadelholz, wird am häufigsten wie auch hier durch πυπάρισσος übersetzt, und scheint wirklich die Cypresse zu seyn (s. Gesen. im thes.). - C. 2, 1. Indem die Capitelabtheilung von dem Ganzen der 117 VV. des H. L. einmal 17 absondert, schneidet sie den Zusammenhang durch. Wie die Ausll., welche C. 1, 17. der Sulamit zuscheiden, verkennt auch sie die Bezugnahme ihres ersten V. hier auf 1, 17., und lässt ganz unnöthig die Sprecherin (Sulamit) aussagen, sie sey eine Lilie u. s. w. Wer hat das zu hören verlangt? oder wer hat das Gegentheil behauptet? -- דבבלת gehört kraft Jes. 35, 1. zum Pflanzenreiche und scheint wegen des parallelen Wortes hier eine "Blume" (LXX, Vulg.) zu seyn, indess nicht die Lilie (LXX, Targ. Vulg. Jes. 35, 1.); denn diese eben ist שושנה (mit dem ה- der Einzelheit Ew. §. 176, a.),

Aber schwerlich diess hier wie z. B. Jones Poes. יישפישה, שיושך. As. p. 156. lilium candidum (dgg. C. 1, 5. 6.), so dass sie des starken Dustes halber, den Niemand zu riechen kommt (Ibn. E.), sich als 'מי העל bezeichnete. Vielmehr möchte das Wort nicht semit. Ursprunges seyn; der Augenschein fordert, es mit שוֹשׁן == Σοῦσα zu combiniren; und führe die Stadt nun von den Lilien den Namen (Steph. Byz.) oder — was sich weniger empfiehlt — umgekehrt: so werden wir zunächst auf die Persische oder Susianische Lilie, fritillaria persica Linn. greifen, wegen C. 5, 13. aber nicht mit D. v. Cölln an die iris Susiana ("flore maximo ex albo nigricante"), sondern an das rubens lilium Syriens (Plin. h. n. XXI, C. 5. (11.) zu denken haben. — הבצלה nun seinerseits, dem Targ. hier = בַּלְקוֹם Narcisse, wird "als Zwiebelgewächs von Velth. und Magn. für die Tulpe, von J. D. Mich. Gesen. Ew. ff. für die Herbstzeitlose ("nackte Hure" in manchen Gegenden) gehalten. Allein dass die Pflanze von ihrer Zwiebel (قِيْعِر), die im Boden verborgen ist, den Namen trage durch Nichtbotaniker, wer kann das glauben? דבץ ist خضب färben, tinxit z. B. mit Purpur, mit Blute (Amru b. K.

V. 44. Hamas. p. 61. Koseg. chr. Ar. p. 77.), sonst im Hebr. דמין woher das p in der syr. Form des Wortes sich erhalten hat. So bedeutet denn par Jes. 63, 1. roth, das Zeitwort Ps. 68, 24., wo אפרים herzustellen, sich röthen; und wir haben es hier mit einer mehr oder weniger rothen Blume zu thun. Mit Aq. hier zusammentreffend findet z. B. Kimchi Jes. 35, 1. die Rose, welche Sir. 50, 8. im 1. VGl. wie hier der Lilie vorangeht, in den Gedichten des Barhebr. (ed. Lengerke Part. II, p. 3-5.) stets neben der Lilie genannt wird, und auch unserem Targ. sich so nahe legte, dass dasselbe nunmehr מושנה durch וַרְבָּא wiedergiebt. השרון So heisst der flache Küstenstrich zwischen Cäsarea und Joppe, der nicht lauter Wiesengrund war, sondern auch Ackerland und Weingärten in sich fasste (Winer, RWb.); ein zweites Saron jenseits des Jordans wird 1 Chr. 5, 16., ein drittes zwischen Tabor und dem See Genezaret von Euseb. namhaft gemacht. Wir haben keinen Grund für unsere Stelle von dem bekanntesten (Apg. 9, 35.) abzugehn; auch beweist der Art. so wenig ein Lebendigseyn appellativer Bedeutung als semit. Etymologie. Σάρων ist dem Steph. B. Name eines τόπος Trözens, nach welchem Trözen selbst Σαρωνία und der Saronische Meerbusen benannt waren; von Joppe an aber aufwärts und auch in der Gegend von Endor sassen Dorier (Urgesch. d. Phil. §. 93.). — Hengst.: "Es heisst nicht eine, sondern die Blume, die Lilie. - Verkennt man die Beziehung auf die Kirche im Unterschiede von der Welt, so liegt hier eine grelle Anmassung vor." Vgl. dgg. Fälle wie 1 Mos. 9, 20. 35, 16. 41, 42. 2 Kön. 14, 14. Jer. 13, 4. u. s. w.; Sul. ist und bleibt "eine Blume der Thäler": aber was will sie damit sagen? Gesagt ist damit allerdings, dass sie keine Zier- oder Topfpflanze sey; sie will desshalb aber nicht sich bloss als ein wildwachsendes Haidenröslein hinstellen. Vielmehr die Namen der Bäume

1, 17. machen den Gedanken des Hohen (Sir. 50, 10.) und, erinnernd an deren Ort (Sir. 24, 13.), des Hochstehenden rege; Ceder und Cypresse stehn auch bildlich für Vornehme, Magnaten u. dgl. (s. zu Sach. 11, 1.), welche etwa in solchen Häusern wohnen mögen. Der Ceder und der Cypresse tritt sie nun als Rose und Lilie gegenüber; sie sagt: Ich bin kein hoher Baum, sondern ein geringes Blumlein; mein Platz ist nicht am Hofe. - VV. 2. 3. Ihre Selbstvergleichung greist Sal. rasch auf, um ihr bescheidenes Wort zu einer Schmeichelei für sie umzudrehn. Sul. geht auf die Wendung ein, ersetzt die Vergleichung durch eine desselben Werthes, lässt sie aber nicht dankbar auf den König zurückfallen, sondern ziert damit das Bild ihres Freundes. - An die Lilie hält sich Sal., weil sie unmittelbar vorhergeht, und lässt nicht desshalb die Rose beiseite, weil keine Rose ohne Dornen ist. Diese Dornen würden auch nicht הורדים, sondern סיבים oder סיבים heissen. Den Apfelbaum statt irgend eines andern Obstbaumes nennt Sul., nicht weil seine Frucht und er selbst von ihrem feinen angenehmen Dufte den Namen führt; sondern sie hat, zumal אמה (sonst geeignet s. 1 Kön. 5, 5.) Femin. ist, wenig Wahl, und trifft die beste: einen Baum glänzender Frucht und schattigen Laubes, zumal gegenüber von Nadelhölzern wie Cypress' und Ceder, welche unter den "Bäumen des Waldes" hauptsächlich mitinbegriffen sind (s. zu V. 1. am Schlusse). In seinem Schatten sass ich gerne Die Zeit in marne bleibt die gleiche auch im folg. letzten VGI., dieses aber spricht offenbar nicht Gegenwart aus; und so ist auch דמרהי als Vergangenheit zu übersetzen. Da nun ferner das Verb. ממר בי anderwärts nur trans. vorkommt, auch in ביה die Prap. ein an aussagen würde nehen בצלר = sitzen in --: so darf בצלר bloss mit ישבחר verbunden werden. Der Fall ordnet sich mit jenem Esth. 8, 6. zusammen und steht solchen wie Jes. 42, 21. nahe; der Ton blieb aber auf der vorletzten Sylbe von יישבחי wohl nicht wegen des : (vgl. z. B. 1 Sam. 29, 8.), sondern weil ihr Verlangen auch erfüllt wurde. Aus ähnlichem Grunde beim Partc. der Vergangenheit geht der Ton zurück 1 Mos. 18, 21. Hi. 2, 11. Rut. 1, 22. -Die Steigerungsform דְּמֵּר ist nur hier punktirt. Der Schatten ist übr. diessmal nicht Bild des Schutzes, sondern das Sitzen darin bedeutet das Erquickende Labende seiner, des Freundes, Gesellschaft; der Frucht des Baumes entspräche überhaupt Alles, was vom Geliebten ausgehend, ihr zu Theil wurde. - V. 4-6. Sämmtliche Ausll., welche - von einem "Chor" abgesehn - nur Eine weibliche Person im H. L. reden lassen, weisen den 4. V. nothgedrungen eben ihr, der Sulamit, zu; das Gleiche thut aber auch Böttch., der über mehr, denn Eine Sprecherin zu verfügen hat. Wirklich scheint der Vers wie der vor. von Geschehenem zu handeln und sich an ihn anzuschliessen: "seine Fahne über mir" entspräche "seinem Schatten" V. 3., und im Weine wiederholte sich die "süsse Frucht" von ebendaher. Also erklärt Ew.: sie erinnere sich der frühern Zeit, da ihr Freund sie zu dem Weinberge begleitele; tönne Weintrauben und-reben bedeuten; ihr Ort, rin, wäre der Weinberg. Indess

da der Weinberg ihr anvertraut ist (1, 6.), so sollte vielmehr wie 7. 13. sie ihn dorthin führen; und im Hebr ist יין niemals Traube oder Rebe, sondern nur immer Wein, ביה היין darum wahrscheinlich Trinkgemach, das Zimmer, wo man Wein trinkt (Esth. 7, 8. vgl. 2, 3. zu Jer. 36, 22.). Anlangend die 2. VH., so wäre die Fahne nunmehr nicht das Zeichen des Weinhauses; und auch wegen und des 6. V. halber geht das Suff. in דגלו auf das Subj. des Verb. zurück. Die Worte besagen: Liebe sey die Macht (gewesen), welche ihr gegenseitiges Verhältniss, oder vielmehr: welche sein Verhalten gegen sie beherrschte. Der Fahne folgt man in der Richtung des Weges; im Namen der Liebe (Ps. 20, 6.) führte er sie ins בית היין. Erwägen wir nun sowohl C. 7, 10. als auch die Parallelisirung C. 1, 2. 4. von Wein und Liebkosung, so werden wir an bildlichem Sinne des Weines in a nach Massgabe von C. 5, 1. nicht länger zweifeln; und zugleich erinnern wir uns an das militat omnis amans (Ovid. Am. I, 9, 1.; vgl. De arte am. II. 233., zu Horat. od. III, 26. die Ausll.), und dass auch pmz pmw von verliebtem Scherze wie von kriegerischem Spiele gesagt wird (1 Mos. 26, 8. und 2 Sam. 2, 14.). Nunmehr aber können diese Worte unmöglich aus Sulamits Munde kommen. Bedenklich ist schon das Sprechen vom Weine (s. zu 1, 4.); und gar das Lieben in ein Bild vom Krieg umzusetzen ist Sache Solcher, welche das Lieben als Geschäft trei-Wie unpassend ferner würde dem Schafhirten eine Fahne zugestellt! wie schicklich dgg. einem Könige (שֶּלֶהְ = שֶּלֶהְ Hi. 29, 25. vgl. Pred. 9, 14. 1 Sam. 8, 20.), der als seine Heerde ein Heer ausführt! — Es spricht den 4. V. eine der Frauen des Harems. Subj. ist Derselbe wie in הבראנר 1, 4., Salomo, welcher auch 1, 17. sich seiner בַּקְּרֶם getröstet; und das "Geführtwerden" ist die מּבָּשִּׁת offenbar wohl zufrieden, während Sulamit 1, 4. darob klagt, und dieselbe überall sonst C. 1, 6, 7, 16, 2, 1, 3, sich im Freien aufhält. Nun können wir endlich fragen: Wird Vergangenes berichtet, oder geht die Handlung eben jetzt vor? Das Erstere angenommen, würde die Rede antithetisch auf V. 3. Bezug nehmen; allein dann sollte das Subj., da der Geliebte ein Anderer, ausgedrückt seyn, wenn auch nicht das Obj. betont. Ferner erscheint solche Erzählung früheren Vorganges hier als unveranlasst und müssig; und, wofern die Aussage erst durch V. 6. sich vollendet, kann sie darum nicht füglich auf alte Dinge gehn, weil nicht eine ehemalige סְמִיכָה der Art von V. 6. der nächstkünstigen V. 5. passend gegenübertritt. Auch würde dann dem 5. V. das rhetorische Motiv fehlen, und die Handlung, während Vers 7. Schluss ruft, keinen Fortschritt machen; die Personen würden stehn bleiben in ihrer bisherigen Haltung. Vielmehr. nachdem Sul. ihre Gesinnung hier noch umständlicher und schärfer. als 1, 16. kundgegeben hat, so entsagt der König für jetzt der Werbung um die Gunst des sproden Kindes, und wendet sich an eine Dame, die er aus dem Kreise hervorzieht, ihr dann in das Gemach vorausgehend. Nicht bereits hier angelangt, sondern im Abgehn, dem Könige langsam folgend, spricht sie die Worte VV. 4.6., durch welche

der Dichter uns von dem was geschieht in Kenntniss setzt. - V. 5. verlangt nach Aepfeln offenbar Dieselbe, welche V. 3. die Frucht des Apfelbaums süss fand; der 4. Vers, welcher nicht mehr wie 3b. rner zum Subj. hat, drängt sich zwischen diesen Zusammenhang ein. Wie er dem 3. fremd ist, so gehört er auch nicht der Sprecherin des 5. an: dort beglückte sinnliche Liebe, hier (V. 5.) ungestillte Sehnsucht, wie sich weiter ergiebt, der Unschuld; dort das kunstliche, berauschende Getränk, hier Früchte in ursprünglichem oder ohne Zuthun der Kunst wenig verändertem Zustande. - Sul. redet. Die Erinnerung an ihr verlorenes Glück V. 3. hat ihre Seele heftig ergriffen; "überwältigt vom Schmerzgefühl, von Sehnsucht, von Ueberdruss des Königs, sinkt sie erschöpft und schwach nieder, Erquickung verlangend" (Ew.). Stärket mich mit Rosinen, ] welche ihre יוֹצ ארן (zu 5, 6.) "zurückführen" (1 Sam. 30, 6.), erquicken mögen. Ueber den Sinn von אשישור gieht das parallele Gl. einen Fingerzeig, Hos. 3, 1. einen bestimmtern; die sonstige Bedeutung dieser Form katîb und die Etymologie weisen darauf hin, dass man auch die getrockneten Weinbeeren wie die Feigen (vgl. דבבה) zu einer Masse zusammenpresste. - Die Bitte ergeht an Frauen (s. zu 1, 6.), indem nur solche in der Mehrzahl zur Stelle sind. Betreffend die Abwandlung des Grundbegriffes von סמך und ישר (C. 3, 10.) s. zu Jes. 3, 1. mein. Comm. und vgl. - stomacho fultura ruenti Hor. Serm. II, 3, 154. Too als Piel nur hier (vgl. 3, b) neben Piel. denn ich bin liebekrank] Vgl. C. 5, 8. Die gewünschte Arznei zeigt an, welcher Art die Krankheit seyn mag. Nicht ihre Liebe ist ihre Krankheit; und nicht, weil dieselbe keine Erhörung findet, sondern weil der Geliebte in der Ferne weilt, ist sie krank, sehnsüchtig schmachtend dem Verschmachten nahe. Seine Linke unter meinem Haupte ff.] Weist man diese Worte, wie zu geschehn pflegt, gleichfalls noch der Sul. zu, wie sie dieselben auch C. 8, 3. spricht (s. aber d. Anm. daselbst): so können sie nur als Wunsch gefasst werden. Dieser Wunsch ist aber ein neuer, eine Sache für sich; und die Worte haben syntaktisch im 5. V. so gar keinen Stützpunkt, dass לחדי dann nicht ausbleiben dürfte. Allein Sul. hat nicht eine Art und Weise des Vereinigtseyns zu wünschen, sondern vorerst die Wiedervereinigung selbst, welche gleichwohl V. 5. nicht zur Sprache gekommen. Vers 6. setzt den 4. fort; 6 a., ein Satz wie 4 b., ordnet sich letzterem unter, eig. = indem oder so dass seine Linke u. s. w. Die Worte sind hier ebenso wie 8, 3. zu verstehn, und nicht etwa in b ein Vav rel. (יַמְּחַבְּקני) zu denken, so dass der ganze Vers den Sinn der Vergangenheit trüge. Die Sprecherin redet von dem nächst Künstigen, welches bereits angebahnt, in welches die gegenwärtige אהבה V. 4. sich erstreckt oder auslauft. Das Bild 4 b. wird hier vollendet. Dem "über" dort tritt hier ein "unter" gegenüber; während, da ממאלר auch מְּמַהֶּבֶּין ist, zugleich die Färbung V. 5. in gleicher Weise wie 3 b. auf V. 4. noch eingewirkt haben könnte. Also aber legt sich Vers 5. gerade so zwischen V. 4. und 6. wie Vers 4. zwischen 3. und 5.; und der Ausruf V. 5. ist der Sprecherin des 4. und 6. V. ebenso wenig beizumessen, als C. 1, 4. die zwei ersten Sätze derjenigen, welche nachher das Wort nimmt und es im 3. V. hatte. —

Das Verständniss des 7. V. ist hauptsächlich durch richtige Erkl. des Wortes האהבה bedingt. Nach dem Vorgange des Syr. und der Vulg. meinen noch Gesen. (thesaur.), Ew. Hengst. u. s. w., "die Liebe" heisse hier soviel wie "die Geliebte"; und darunter wäre die Sul. (Rosenm. dilectam hanc) verstanden, so dass man nicht begreift, wie Ew. sie selber dergestalt von sich in der 3. Pers. reden lassen mag. Sie wäre demgemäss noch wach und bäte nur, im Begriffe sich schlafen zu legen, dass man sie nicht allzu früh wecke. Nun giebt allerdings Vers 5. an die Hand, dass sie in Schlaf fiel, allein diess plötzlich, von der Aufregung ermattet: wie kann sie da vorher, weil sie schlasen zu gehn die Absicht hätte, noch darauf bezügliche Willensmeinung kundthun? Aber אַבּהַבּ, eig. ein Infin. = das Lieben, kann nicht einmal die Liebende, geschweige die Geliebte bezeichnen (zu 3, 10. 7, 7. s. d. Erkl.); und also würde etwa mit J. D. Mich. zu punktiren seyn. Aber wann wird sie geweckt seyn wollen? und, dass sie es wolle, woran konnte man es erkennen? Der Vers kehrt 3, 5. und 8, 4. wieder. Bei letzterer Stelle, versteht man den 3. V. recht, mangelt jede Andeutung, dass Sul. schlafe oder schlafen wolle; und wenn 2, 2-4. die Handlung im Traume vorgeht, so erzählt sie dgg. den Traum jetzt wachend, und Vers 5. hat doch auf die Handlung keinen Bezug, würde also ebenfalls noch jetzige Rede der Aufgewachten seyn, die auf ihre Schlafzeiten zurücksieht. Mit Recht darum lassen Böttch. und Del. dem Worte seinen gewöhnlichen Sinn. Nur denkt sich Ersterer: die Frauen des Harems brächten "Quitten" und andere Liebe-Reizmittel herbei, der Winzerin zuredend, doch dem Könige zu Willen zu seyn; die Königin Mutter sey es, welche (hier und 3, 5.) dazwischentrete. Del. seinerseits findet: "die Jungfrau beschwört die Zeuginnen ihrer Wonne. diese Liebe nicht zu stören (?), bis dass es ihr selbst gefalle, was? — ihr seliges Geben und Nehmen — zu unterbrechen. (!) - הַנִּיר האחבה kann wesentlich nicht anders zu fassen seyn als לובר Jes, 42, 13. (vgl. H. L. 8, 6.); und wenn allemai לובר danebensteht, so äussert sich dieses "Aufwecken der Liebe" ja eben nach zwei Richtungen. In Rede steht dieselbe Sache, wie wenn der Römer von irritata voluptas, irritamen amoris, irritamenta Veneris spricht (Ovid. de arte am. 2, 681., met. 9, 133. Juven. 11, 165.), hier von Seiten des Weibes: das Hervorlocken des Gefühls der Liebe in der eigenen Brust, und das Anfachen der Gluth in der Seele des Mannes. Der Wollust, welche τὰ ἀφροδίσια πρὸ τοῦ δεῖσθαι ἀναγκάζει (Xen. mem. II, 1, 30.), fällt Beides zur Last; die Dirnen des Harems, hier angeredet, forcirten und logen sich hinein in ein Gefühl, das sie nicht kannten, und suchten durch buhlerische Künste Salomo's Neigung zu gewinnen und zu fesseln. Natürlich spricht nunmehr V. 7. weder Sal. (Magn.), noch auch Sul., die von einem gemachten willkürlichen Gefühle, das nie wahre Liebe seyn wird, keine Ahnung

haben darf, sondern der Dichter selbst, welcher auch 5, 1 b. das Wort nimmt; der wie Harun al Raschid (Hamas. p. 136. comm.) erkannt hatte: die Liebe sey kein Ding, das man machen könne, sondern "sie entsteht eben und Veranlassungen wecken sie". Der Vers enthält die דיים, die negative Moral des Gedichtes; und die Worte stehn alle drei Male im Zusammenhange mit der Grundidee des Ganzen, aber nicht mit dem, was vorhergeht (oder folgt), in einer solchen engern Verbindung wie Ps. 42, 6. 12. 43, 5. Jes. 9, 11 b. u. s. w. (s. zu 3, 5.). Sie bezeichnen deutlich nur einen Abschnitt, ..die Pause der Handlung" (Ew.); und es ist falsch, was Hengst. behauptet, dass die Darstellung durch den Kehrvers in denselben Punkt einmunde, wo sie schon einmal gewesen. Ich beschwöre euch Ich flehe euch dringend an. Eig.: Ich lasse (soviel an mir ist) euch schwören ff. == ich nehme euch das heilige Versprechen ab. bei den Gazellen oder den Hindinnen d. F.] Bei Thieren, welchen im Gegensatze zum Menschen jährlich bestimmte Zeiten der Brunst angewiesen sind (vgl. z. B. Xen. a. a. 0. I, 4, 12.), so dass in den Worten eine Beweissührung a minori ad majus liegt (vgl. Jes. 1, 3. Jer. 8, 7.); bei weiblichen Thieren, weil zu Weibern geredet wird, bei solchen nemlich, welche Zusammenbringung mit den Menschen überhaupt zulassen (1 Chr. 12, 8. - Ps. 42, 2.), mit dem Weibe z. B. wegen niedlicher Gestalt (Spr. 5, 19.) oder auch munterer schöner Augen, wie wegen solcher im Arab. die Gazelle. wo ihr aufwecket, wo ihr erwecket st.] D. h. dass ihr ja nicht wecken möget u. s. w. Hengst. zu hören, stände das Verb. hier und 5, 8. 9. im Mask. nicht zufällig, sondern weil die Töchter Jerusalems nicht wirkliche weibliche Individuen seyen u. s. w. Allein das nächste Geschlecht steht wie in noch als gemeinsames (vgl. zu 1, 6.), gleichwie in den Fällen des Imper. V. 5. Jes. 32, 11. Richt. 4, 20. Mich. 1, 13.; oder aus welchem andern Grunde wohl Ps. 68, 14. Hi. 15, 6.? — Wie 2 Sam. 13, 15. ישליאָה, so steht hier mit dem Art., weil absolut und wie eine Person, so dass - ηρεθε ταν 'Aφροδίταν Mosch. Id. 3, 85. neben έγείρειν "Αρηα Homer. Il. 8, 521. schicklich beigezogen wird. עד שחושן Anklingend an das ohne Zweifel häufige ער־שַּׁשְּרְשֹׁיַ z. B. Megill. IX, 5. "Bis sie wollen" oder "belieben wird", nemlich sich wecken zu lassen, aufzuwachen; wartend, bis "sich das Herz zum Herzen findet", indem auch die Liebe ihre Zeit hat (Pred. 3, 8. 5.). Gleichwie die gangbaren Ansichten von der Stelle auf die Frage: warum beschwören bei den Gazellen ff., nicht genügend antworten, und wegen des begleitenden שוֹבֵי gar nicht fragen: so erklären sie sich auch über vorm, mit Ausnahme so weit Böttchers, nicht befriedigend.

# Dritter Austritt. Cap. 2, 8 — 3, 5. Sulamit allein.

Die Sprechende (vgl. V. 10 f.) hat einen Geliebten, welcher durch Berge und Hügel von ihr getrennt (VV. 8. 17.) in einer andern Gegend lebt V. 12., wie es scheint, als Hirt V. 16. Sie dgg. wohnt im Bereiche einer Stadt C. 3, 2. 3., und dürste kraft 2, 15. jene Weinberghüterin C. 1, 6. seyn, also eben Sulamit (vgl. auch zu 1, 7.), welche wir erst C. 2, 5. unter den Frauen des Harems verlassen haben.

Der Abschnitt zerfällt, wie der Augenschein lehrt, in zwei (ungleiche) Hälften. Was in der zweiten C. 3, 1-5. berichtet wird, hat sich in Wirklichkeit nicht zugetragen; denn aus ihrem Verschluss konnte sie vollends bei Nacht sich nicht entsernen. Sie kann auch nicht wohl wachend auf ihrem Lager den Freund suchen. - denn wenn man etwas suchen will, so wartet man nicht, bis es Nacht ist, und liegt auch nicht vorher zu Bette -; noch kann sie hoffen, dass sie Nachts ihn auf den Strassen der Stadt finden werde; auch findet sie in Wahrheit (gegen 3, 4.) ihn noch nicht einmal C. 5, 6. 8. Sul. erzählt 3, 1 ff. einen Traum, aber nicht denjenigen (?) C. 2, 8-17; denn dieser wäre ganz andern Inhaltes, da der Geliebte sich hier ungesucht meldet, und das Zusammentreffen folgelos bleibt. Allein für C. 2, 8-17. fehlt jede Andeutung eines Traumes; es wird nicht bemerkt, sie habe geschlasen, während ihr Herz wachte (vgl. 5, 2.), nicht einmal, es sey Nacht oder früher Morgen gewesen, als der Geliebte an ihrem Fenster erschien (V. 9.); und Rosenm. hat Ew.'s Meinung missverstanden, wenn er angiebt, mit Andern lasse auch Ew. 2, 8-17. einen Traum erzählt werden. Vielmehr wachend (2, 8-17). und schlafend (3, 1-4.) denkt sie an ihn, träumt sie von ihm. Die Einbildungskraft zaubert ihr, der Wachenden, den Freund herbei. Je heiliger sie ihm die Treue gehalten hat, desto weniger zweifelt sie an der seinigen, die dadurch, dass er zu ihr zu gelangen sucht, sich erproben muss; und in trunkenen | 🚓 Phantasien schwärmend malt sie sich den Hergang aus (zu VV. 14. 15. vgl. Hi. 14, 15. 16.). Die Worte, welche er dannzumal, und welche sie selbst sprechen wird, setzt sie nach Analogieen, von der Erinnerung ihr gespendet, zusammen; die Vorstellung des Künftigen aber gebiert den Wunsch der Beschleunigung und die Formulirung! des Wunsches V. 17. Dass sie schliesslich von ihm auch träumt, hat seine natürliche Wahrheit; und die Erzählung des Traumes ist um so weniger müssig, weil er, ein prophetischer, schliesslich mit der Vorstellung 2, 8. und dem Wunsche 2, 17. in Erfüllung geht.

Die Zeit des Austrittes kann nur diejenige seyn, welche V. 11—13. geschildert wird, Frühlings Ansang und Verlauf; denn unmöglich kann Sul. sich einbilden, sie höre ihren Freund also wie V. 11 ff. sprechen, wenn was er sagt nicht gegenwärtig wahr, wenn es nicht eben jetzt diese Zeit ist. Dann legen sich aber zwischen die vor. Scene und diese neue nicht bloss einige Tage (Ew. Böttch.); und es wäre, wenn sie nicht sosort mürbe wird, wenn sie "nach einigen Tagen ihrem Freunde noch eben so treu (und vom Könige abgewandt) ist" (Ew.), davon auch nicht viel Aushebens zu machen. Er will berichten, was für sie etwas Neues ist; und ein paar Tage können keinen solchen Unterschied ausmachen. Sollen wir nun aber glauben,

Sal. habe sie mitten im Winter nach Jerusalem geholt? zu einer Zeit, da man keine Weinberge hütet (1, 6.), wo die Mittagssonne nicht brennt (1, 7.), wo der Apselbaum (2, 3.) einen viel traurigern Aublick bietet, als der Nadelholzwald? Zwischen C. 2, 7. und 2, 8. liegt die ganze Regenzeit. Die Nächte 3, 1. sind die langen Winternächte; und ihre freudlose Gefangenschaft ist selbst ein Winter, welcher ja die Menschen eingesperrt hält (Hi. 37, 6. 7.). Wir sind nicht befugt, Aristotelische Einheit der Zeit von dem Gedichte zu verlangen: dgg, existirt von vorn herein, wenn der Vf. uns nicht geslissentlich ein irriges Vorurtheil einflössen wollte, zu der Annahme Grund, später so wenig wie das erste Mal werde es dem Salomo mit seiner Bewerbung geglückt haben. Die Sachlage hat sich also gegen die vor. Scene um nichts geändert; und mit orientalischer Leichtigkeit überspringt der Dichter den geschichtlosen Zwischenraum wenigstens ebenso berechtigt, als die Jahrhunderte des Ausenthaltes Israels in Aegypten (2 Mos. 12, 40. vgl. 1, 8.) und die Umstände der Reise gen Ninive Jon. 3, 3. übergangen sind.

Eine Veränderung des Ortes ist nicht angezeigt. Derselbe ist nicht etwa Sulamits Wohnhaus und Umgebung (Dpk. Del.); es müsste denn wirklich Sal. ihr Geliebter seyn (s. zu V. 8. — V. 17. dgg. zu V. 10.). Ebenso gar nicht wegen V. 15. nothwendig der Weinberg ihrer Eltern (Heiligst.), und möchte ausserhalb der Stadt, ein königliches Landhaus (Böttch.) nur in dem Falle seyn, dass die Ankunst des "Befreiers" nicht eine bloss vorgestellte wäre (zu V. 17.). Wir ihaben sie zuletzt im Harem verlassen, wo sie 5, 7. 6, 4 ff. sich noch besindet. Sul. allein hat und behält das Wort von 2, 8 — 3, 4. Ihr Freund redet nur mittelbar durch ihren Mund (gegen Del.), so dass er höchstens hinter der Scene sich aushalten könnte; und, da c. 3, 5. nicht der Sul. beizumessen ist, so redet sie auch nicht an stumme Frauen hin, sondern der Vsr lässt sie selbst seinen Lesern ihre Seelenzustände, ihre Gemüthsversassung schildern.

VV. 8. 9. Ihr deucht, sie hore eilige Fusstritte näher kommen; wer aber hatte mehr Pflicht und Interesse herbeizusliegen, als ihr Ersehnter, der sie befreien und abholen soll? V. 8. ist er unter Weges, V. 9. angelangt; V. 10. hebt er an zu sprechen. - by ist hier, wo eben nicht wie 5, 2. Worte, die er sprach, folgen (gegen Henget.), kraft der Fortsetzung das Geräusch der wandelnden Füsse (vgl. 1 Mos. 3, 8. mit 1 Kon. 14, 6.). springend über die Bergel der Trennung V. 17. Voraussetzlich kommt er aus seiner und ihrer Heimath; zwischen Jerus. aber und der Gegend Sunems liegt ja das Gebirge Ephraims. Da sie ihn zu hören, nicht auf den Bergen auch zu sehn meint, so ist hier die Vergleichung von Jes. 52, 7. Nah. 2, 1. ebenso mūssig, wie diejenige von Jes. 52, 8. zur 1. VH. -קלג gewählt, eben weil es gilt über sich entgegen thürmende Berge hinwegzukommen, die der ungeduldige Liebhaber auch nicht gemach hinan · und herabklettern wird. מיץ, durch das parall. דלנ deutlich, ist altere Form für mp; s. die Wbb. Es gleicht mein Freund ff.] Die Aechtheit von 9 a. stellen wir in Frage. Das Aehnliche läge zu-

mal hinter V. 8. doch nur wie V. 17. in der Schnelligkeit (2 Sam. 2, 18. — Ps. 18, 34.); und ungehörig scheint nun, im Augenblicke gespannter Erwartung, nachdem die Handlung selbst namhaft gemacht worden, von ihrer Seite die Ueberlegung, dass er dadurch mit einem "Kälblein der Hirsche" (Böttch.) Aehnlichkeit gewinne. Ferner schicken sich die Worte gleich schlecht ins Gefüge des 8. wie des 9. Verses; und es lässt sich zu ihrer Vertheidigung lediglich sagen: sie sollen als Lückenbüsser das Verstreichen von einiger Zeit bis zu seiner Ankunft andeuten. Allein weiter tritt der Satz störend zwischen die beiden m mm, indem er die rasche Nachfolge des zweiten aufhebt; und das Wiederkehren von Gazelle und Hirsch so nahe hinter V. 7. ist um so ungefälliger, da der Vergleichungspunkt hier wo anders liegt. Endlich würde zwar der Umstand, dass der Satz hier beim erstmaligen Vorkommen nicht so vollständig und darum nicht so deutlichen Sinnes ist wie V. 17., der Nähe von 8 b. halber nicht viel ausmachen; allein er hat auch nichts Originelles, und könnte aus V. 17. erst geflossen seyn, von wo auch der Zusatz ἐπὶ τὰ ὄρη Bαιθήλ herstammt. C. 8, 14. ebenfalls wie 2, 17. steht die Aussage gehörig ausgestattet als Geheiss; die Worte 2, 8. dgg. sagen eine Thatsache aus: auch diess spricht für Zweiheit des Autors. ist Jos. 2, 15. Targum von קיר, Wand, Mauerseite eines Hauses Esr. 5, 8.; durch mird aber wird ofter und z. B. Jos. 2, 15. 18. wiedergegeben. Sofern nun ein etwelcher Unterschied bestehn muss, wird man am richtigsten mit Ew. auf ביה (vgl. אברים) (vgl. ביה ביה אווים)

Spalte, Loch zurückgreisen, und gleichwohl konnte im hebr. Sprachgebrauche das Wort gleichbedeutend mit שֵּרְבָּה (Vulg.: per cancellos) stehn. Der Plur. des Suff. in enthält weiter nichts, als die Andeutung, dass diese Wand mit ihr selbst noch Andere ihres gleichen (gegen die Aussenwelt) abschloss. blickend von den Fenstern her] Unbestimmt gesprochen: aus der Gegend der Fenster, weil, von welchem derselben, gleichgültig ist. - דְּבִיץ, auch Ps. 72, 16. in ähnlicher Verbindung von Menschen, bedeutet eig. schimmern, funkeln; diess ist aber hier nicht = flüchtig sichtbar werden, sondern, wie משניה zu verstehn giebt und die Verss. im Wesentlichen verstehn, selber schauen, nemlich verstohlen und behende. -- V. 10. Indem Del. C. 2, 8-17. einen Dialog wünscht zwischen Sul. und ihrem Geliebten (Sal.), setzt er nach dem Vorgange von Magn. V. 10 a. als zweiselhaster Aechtheit in Klammern. Allein die monologische Form wird 3, 1-5. durch den Inhalt um nichts stärker bedingt, als in C. 2, 8-17.; und dieser 17. Vers, freilich von Del. ganz unrichtig aufgefasst, gieht an die Hand; dass die Anwesenheit des Geliebten, wer er auch sey, lediglich von der Einbildungskraft vorweggenommen worden. — Hengst.: Es antwortete m. G. Der Zusammenhang bringt (vgl. 1 Sam. 9, 12.) häufig, nur nicht diessmal, mit sich, dass man שנה durch antworten übersetzen kann; aber eig. ist שנה Bescheid ertheilen, Jemanden bescheiden. Im engern Sinne antworten

(auf eine Frage, == הַבֶּר הַבָּר hedeutet das Wort überhaupt nicht (1 Sam. 20, 32). — Der Freund lädt 10 h ff., 13 h. die Sul. ein. Amit ihm heimzukommen in sein Land, welches auch das ihrige; denn so wird das Suff. Plur. in ארצני V. 12. zu deuten seyn. Die Schilderung V. 11 ff. hätte bei weitem nicht so viel Sinn, wenn (der Freund hieher heimgeeilt,) Sul. selbst im Lande ware und das alles schon selbst wissen könnte, wofern sie nur die Augen aufthut. Er lädt sie also nicht ein, "wieder wie sonst in's Freie, zu den Weinbergen zu gehn" (Ew.); er spricht nicht הְּבְּשִׁר־לָהָּ, und קומי besagt nicht: erhebe dich aus dem Bette! sondern: mache dich auf, um mit mir heimzuwandern! Nicht Verschluss des Hauses und das Freie, sondern Stadt und Land stehn sich hier gegenüber; im Winter ist's weniger angenehm sich auf dem Lande aufzuhalten, der Frühling kehrt das Verhältniss um. — Der Dat., welcher die Handlung wie in V. 11. auf das Subj. zurückwirft, verleiht ihr den Char. des Leichten, Wilkürlichen. - V. 11 ff. Der Freund begründet seine Aufforderung nach zwei Momenten: Es steht nichts mehr im Wege, und es ist der Mühe werth, zu reisen. -- יהובת im Unterschiede zu הובת schliesst den Herbst aus und bezeichnet den eig. Winter, die Regenzeit (Esr. 10, 9. 13. Pred. 12, 2. Hi. 37, 6.). Das K'ri will nur die richtige Aussprache (nicht יחס) fixiren. הנצנים Die Sprache scheint weder einen Sing. יבון noch einen Plur. איבויק gekannt zu haben. die Zeit des Gesanges ist herbeigerückt Die Verss. denken für היומיר an "schneiden"; und Ibn. E. weiss, dass Einige nach 3 Mos. 25, 3. 4. erklärten. Freilich stehn V. 13. die Reben bereits in Blüthe; und , so würde die Zeit den Weinstock und überhaupt die Bäume zu beschneiden, schon vorüber seyn, diejenige τῆς κλαδεύσεως (Symm.) aber noch nicht gekommen, — wäre nemlich V. 13. noch die gleiche Zeit wie V. 12. Aber der Vfr wird nicht zweimal hinter einander auf dasselbe, die Weinrebe zu reden kommen; der Sprecher will nicht an's Feldgeschäft, sondern zur Freude mahnen; und יָפִיר Plur. וְמִירִּוֹית bedeutet sonst überall nur Gesang, aber nicht der Vögel (Ibn E., Ja.), von welchen ימיר gar nicht gesagt wird --- so dass dadurch b einigermassen vorweggenommen würde. Es ist die Zeit der milden, lauen Lüste und srisch glänzender Schönheit der Natur, darum auch diejenige des Gesanges - für die Menschen, zunächst (meint er) für Sul. und ihn selber. d. St. der Turteltaube lässt sich hören ff.] Die Turteltaube, ein Zugvogel Jer. 8, 7., auch anderwärts vielfach für Palästina bezeugt, bedeutet hier dem Targ. den heiligen Geist, nach Hengst. die Sanstmüthigen (Ps. 74, 19.), nach H. A. Hahn Israel aberhaupt; und da יור = חור im H. L. nicht auffallen dürste (vgl. זריה 1, 17.), so -- vernehmen wir vielleicht dereinst noch weitere Herrlichkeiten. בארבנר Wie auch sonst nicht nur ein einzelnes Stammgebiet, sondern auch kleinere Bezirke ארץ heissen können (1 Sam. 9, 4. 5.). der Feigenbaum röthet ff.] mit Recht halt sich Ew. für an die Bedeutung röthen, von welcher auch העשה abzuleiten steht; verwandt ist die Wurzel حيف. Gew.: würzt, weil 1 Mos. 50.

einbalsamiren bedeutet, hiefür aus Lis mischen (vgl. 700 und erst abgewandelt; aber das Würzen gienge den Geschmack, das Einbalsamiren geht den Geruch an. Auf brachte hervor (LXX, Aq. Vulg.) und gab ( des Syr. ist kein Gewicht zu legen. stehn in Blüthe Eig.: sind Weinblüthe. Das Wort ist nach Analogie von mit der Mas. סמדר, nicht mit manchen Zeugen שובמל auszusprechen; seine Bedeutung ist durch unsere Stelle und 7, 12. gesichert. Die Etymologie betreffend, so führt اسْبَدُرٌ obstupuit (Comm. zu Har. p. 128.) zu nichts Erträglichem; und von wo lässt sich wo wegen des Sch'va nicht ableiten, während zugleich der Wortbegriff von הדר mit שם suffimentum odoratum nichts zu thun hat (gegen Gesen.). Da die Worter כרם und כרם (Weinberg) ursprünglich keine semitischen sind, so muss auch סמרר aus der Heimath jener herzuleiten erlaubt seyn. Vielleicht wurde das von Hause aus nicht semitische سُهُم Pfeil (pers. زُخْم ictus, vulnus) in سُهُم umgesetzt und דר ware dann das pers. טֹל, skrt. dhara; סְמַּהְהַר, bei verdunkelter Etymologie erweicht ausgesprochen, = pfeiltragend würde gerade die Weinblüthe treffend bezeichnen, während sonst die Blume auch selber als Pfeil gilt (kusumaçara z. B. Somad. 26, 277.). — Uebr. hält um der Füchse willen V. 15. Hug (Schutzschr. S. 5 f.) סמרר für die schwellende Beere, und stösst hier das Wort folgerichtig aus dem Texte. - Nach der Meinung des Vis trifft die Weinblüthe nicht früher, als das wing der Feigen, wie denn auch Plin. h. n. XVI, 25. (42.) die Weinreben, während der Feigenbaum blüht, erst Spross treiben. Weiter hiemit übereinstimmen wurde die Angabe Plin. a. a. O., dass die Reben ungefähr um die Zeit des längsten Tages blühen (floret solstitio vitis). Die Turteltaube wurde aber schon viel früher laut; und der Erdboden hat sich zu der Zeit längst bedeckt mit Blumen; ניסן ist zwar nicht das Wort ניסן selbst, geht aber gleichfalls auf נצץ, נוץ zurück, und es scheint dieser Monat von den Blu-

feige denken, so reichen wir mit dem הַּבְּיבִּים derselben doch nicht bis in den April zurück; und wenn auf Madera der Weinstock gegen Ende April blüht, so doch um diese Zeit schon schwerlich in Engedi (1, 14.), geschweige in Galiläa. Es ist also mit dem Fortschritt der Rede von V. 12. zu 13. auch die Zeit vom Nisan wenigstens in den Lenzmonat יְּבִי vorgerückt (vgl. zu 7, 14.). verbreiten Dust] Der köstliche Geruch der Rebenblüthe, dem Duste der Veilchen ähnlich, bedarf keines Zeugnisses. — Nachdem die reizende Schilderung vollendet ist, kehrt 10 b in 13 b wieder, zu einem vorläusigen Abschlusse. Gegen das K'tib מַבִּי לֵבִי s. 10 b; Fahrlässigkeit dachte מְּבִי בְּבִי (2 Sam. 13, 15. 1 Kön. 14, 12.) zu schreiben, aber בּבֹּי folgt noch am Ende. — V. 14. Sie denkt sich ihn also sprechend, bevor er sie noch ge-

sehn und gehört hat. Aber der Harem ist gegen die Aussenwelt ab-

men den Namen zu führen (vgl. "die Blume des Nisan" Barhebr. carmm. ed. Lengerke Part. I, p. 6.). Wenn wir nun auch die Früh-

geschlossen; und so macht sie keine Anstalt dem Aufruse Folge zu leisten. Es entsteht eine kleine Pause, nach welcher der Freund neu Meine Taube] Das Bild darf nicht von seinem Rahmen getrennt werden; gleichwohl ist es an sich ein Schmeichelwort (s. 6, 9, vgl. 2, 13.). Beachten wir, wie billig, das Suff., so ist von der Gestalt (1, 15.) abzusehn, und die Taube, obschon jetzt in die Wildniss verschlagen, ist auch nicht die wilde: sie ist seine Taube als harmlos (Matth. 10, 16.) und mit einiger Schüchternheit zutraulich. Darauf übr., dass der Falke sie geraubt, war nicht nothwendig Bezug zu nehmen. in den Felsklüsten] Zu Ob. 3. So bezeichnet er ihren Ort, weil er nicht zu ihr hingelangen kann. im Schirme der Steilwand Sie befindet sich hinter derselben, so dass er sie auch nicht zu sehn kriegt (1 Sam. 25, 20.). Dass nur um des Bildes von der Taube willen die Behausung des Königes wie eine natürliche Fel senburg dargestellt wird (vgl. zu 4, 8.), erhellt; und es erledigt sich hiemit die Tirade Hengst.'s S. 60. als nichtig. lass mich sehen ff.] Er muss vermuthen, sie sey hier in der Burg, und desshelb wird er nach Sulamits Vorstellung seine Schritte hieher lenken. Aber auch die höchste Wahrscheinlichkeit kann der Sehnsucht keinen Augenblick genügen; er will Ueberzeugung, und ohnehin hat er den lieblichen Ton ihrer Stimme und ihren holden Anblick schon so lange entbehrt. Dass die Form Sing. ist, darüber s. Ew. z. d. St. und LB. 6. 256, b. Von ihr in b erklärt die kleine Mas. - für überflüssig; und allerdings beliebten die Punktirer im Fluss der Rede, wo kein distinktiver Acc., kurzere Aussprache, wie אֵרן neben אַרן. -- V. 15. Was er nicht weiss, muss sie wissen: dass sie, die im Harem Gefangene, sich ihm gar nicht sichtbar machen kann. Sie bildet sich also nicht eine Art und Weise ein, wie sie sich ihm zeige, sondern, wie sie durch die Stimme (, in der man sich täuschen könnte,) und durch ein Wort, das nur sie gesprochen (ausgerufen) haben kann. ihn von ihrer Anwesenheit vergewissere. - Um zu erkunden, ob der Gefangene im Thurme Richard Löwenherz sey, stimmte Blondel ein Lied an, das Richard selbst gedichtet hatte; und aus dem Innern des Thurmes antwortete eine Stimme mit dem Refrain selbigen Liedes. Blondel, überzeugt, eilte nach England zurück und wirkte hin auf die Befreiung seines Gehieters. S. Teutscher Merkur, Dec. 1777. 8. 210 ff. - Nur Sul. und ihr Freund sind am Orte, und zwar Letzterer bloss in der Vorstellung; den 15. V. spricht entweder er noch, oder sie wie die VV. 16. 17., d. h. sie lässt den Freund also reden (Ew.), oder spricht in eigenem Namen selber (Umbr., B. Hirzel). Ihn nun würde der Vir schwerlich (mit verändertem Ausdruck) in b auf V. 13. zurückkommen lassen; auch ist er kein Weingärtner, so dass er vollends von "unsern Weinbergen" sprechen konnte. Dgg. hatte Sul. C. 1, 6. Weinberge zu hüten; und in den Mund einer Hüterin schicken sich die Worte. Wenn nun an V. 14. gehalten die Aufforderung hier als eine ganz anderer Art sich scharf abhebt, so führt dieser Umstand auf Wechsel der sprechenden Person; und wehn V. 14. der Freund die Stimme der Sul. zu hören

wünscht, und er selbst V. 15. nicht spricht: so wird V. 15. die Stimme der Sul. um so gewisser ertönen, als die Worte so angethan sind, die Sprecherin als um die Hut des Weinberges besorgt, somit als Sul. zu kennzeichnen. Sie wiederholt ihm Worte, die er bei gegebener Gelegenheit aus ihrem Munde gehört haben mag. -שודל , vielleicht für שוללי (vgl. אַשָּׁמּה Neh. 6, 6.) שולל, bedeutet Höhlenthier und bezeichnet den Fuchs; als einen solchen aber nimmt ungenaue Sprechweise auch den Schakal hin (Richt. 15, 4. Ps. 63, 11.), dessen Vorhandenseyn in Syrien überhaupt und in Palästina die Reisenden bezeugen (Gesen. thes. p. 1457; Volney a. a. O. I, 189.; Tobler, Denkblätter S. 116. u. s. w.). Unsere שעלים hier sind nicht wie der Fuchs in der Fabel (s. auch Theokr. ld. 1, 46 ff. 5, 112. Hasselg. p. 271.) den Trauben gefährlich (s. b.); der eig. Fuchs ferner, Volney zusolge in Syrien selten vorkommend, besondert sich nicht als den kleinen und den grossen; junge Füchse aber sind unter ספרים schwerlich zu verstehn (mit Ew.), da nicht etwa diese vorzugsweise, sondern sie in minderem Grade den Weinberg schädigen würden. Dgg. giebt es vom Schakal eine kleinere Spielart, Adive; und diese wird, da man שופל wirklich auch den Schakal nannte, an unserer Stelle gemeint seyn. Haltet uns, ihr Füchse ff.] Als Imper. gefasst haben אחזו schon LXX, Vulg. Syr., und ihn begünstigt der gestügelte Redegang; obgleich אַדִּדיר, macht man שלים zum Objekte, offen bleibt. Gemeinhin nemlich übersetzt man fanget uns die Füchse! eine Auffassung, welche von folgenden Schwierigkeiten gedrückt wird. Einmal wurde man für אחז vielmehr סלפר oder שמה erwarten. Pred. 9, 12. bedeutet men festhalten, Jes. 5, 29. packen, eig. fangen nirgends; gefangen nehmen heisst arab. اخذ آسيرا. Sodann muss, da die Füchse durch ein zweites Merkmal hinreichend bestimmt sind, der Mangel des Art. (nach מָּאַר auffallen; Syr. und Arab. haben auch den Art. ausgedrückt. Soll aber von den Füchsen überhaupt ausgesagt seyn, sie seyen Verwüster des Weinbergs, so sind sie andern Thieren gegenüber bestimmt, und man erwartet wiederum den Art. (Richt. 14, 6. 1 Kön. 20, 36. Ew. Lb. § 299, a.). Endlich ist, wer die Füchse zu fangen aufgefordert werde, schwer zu sagen. Fangen soll man sie nicht der Sul. allein, sondern Mehrern: warum legen diese nicht selbst Hand an? Oder soll soviel wie euch und mir bedeuten (vgl. 1 Mos. 43, 2.), so dass die Brüder gemeint wären? Aber befinden diese sich an Ort und Stelle (vgl. 1, 6.)? Denken wir dgg. שעלים als Vok., so bedarf es zunächst nicht des Art. (1 Kön

13, 2. Jer. 22, 29. Jes. 22, 17.). Ferner hört pun auf, so ziemlich nichtssagend zu seyn; es spricht sich darin etwas unwillige Verwunderung aus, dass die Racker trotz ihrer Kleinheit so grossen Schaden anrichten. Schliesslich weggefallen ist die Frage, wer die Fänger seven; und be kann sie, die Füchse bedräuend, nunmehr sehr wohl sagen, wenn auch Niemand weiter zur Stelle ist, und ohne an noch andere bestimmte Personen zu denken. So sehn wir uns genöthigt, אדדר, welches sonst als Aktiv mit Prap. (2 Sam. 6, 6.)

und mit dem Akkus. (1 Chr. 13, 9.) halten, Ps. 56, 1. einen anhalten bedeutet, aber auch 3, 8. eigenthümlich als Intrans, steht, hier wie absolutes Aktiv zu fassen. اخذ sagt man auch für anfangen = גוויה, während יכיר stehn bleiben bedeutet; אבות sprach man im gemeinen Leben wie wing (2 Kön. 2, 3. 5.), indem die beiden Wörter durch Begriff und Form sich gleich nahe stehn. Der Dativ dahei ist an seinem Platze (Hi. 36, 2. 35, 14. Zeph. 3, 8.). Also: haltet uns Stand! oder: wartet! \*ihr u. s. w.: geeigneter Zuruf an Schakale, qui n'attaquent jamais personne et ne savent défendre-leur vie que par la fuite (Volney). - Weinberge verwüsten, genauer: verderben oder schädigen sie, sofern sie Höhlen und Gänge treibend das Erdreich durchwühlen und lockern (vgl. auch Neh. 3, 35.), wodurch Wachsthum und Gedeihn der Weinstöcke nothleidet. und unsere Weinberge stehn in Blüthe] Stehn also hoffnungsvoll und hisind zugleich schon so weit vorgerückt, dass, wenn sie Schaden nehmen, derselbe heuer nicht mehr gutgemacht werden kann. Als Satz des Grundes haben die Worte gleichwohl etwas Gezwungenes; aber beabsichtigt wird ausdrückliche Bezugnahme auf die Rede des Freundes, zum Zeichen für ihn dass sie seine Worte gehört habe, und - als Wink für das Verständniss. - Die allegor. Erkl., welche die "Füchse" für die Feinde des Reiches Gottes halt, "auf deren Austilgung mit der Wasse des Wortes Gottes man sorgfältig bedacht seyn muss" (Hengst.), steht nunmehr nach unserer Auffassung von אחזור in etwas abzuändern. Gleichwie übr. in רונחר V. 14. und חורך Ps. 74, 19. der bildliche Sinn nur durch die Relation im Suff. lebendig und verständlich wird, so ist auch nur פַרָפִי im Munde Jahve's, פֶרֶם רַהְיָהָי Jes. 5, 3. 5. 7. Bild der Theokratie; hier V. 15. unbestimmt und als Plur. (כרמים) entfernt sich das Wort von der Befähigung für jenen trop. Sinn, und ebenso durch die Beziehung in b auf Eigenthümer in der Mehrzahl. הכרם seinerseits Jes. 3, 14. bezeichnet das Land Israel als das edelste gegenüber den Heidenländern (vgl. Jer. 3, 19.); und die Bürger der Theokratie sind die einzelnen Weinstöcke (Jer. 2, 21.). Ist nun die Sprecherin V. 15. die Braut Christi, die Gemeinde, so ist sie auch das Collektiv der Weinstöcke, und dieses Collektivum spricht von "unsern Weinbergen"! Und wer denn sollte die Füchse fangen? Hengst. S. 61.: "Die Anrede ist nicht an bestimmte Personen gerichtet; wer es thut, ist gleich, wenn es nur überhaupt geschieht". Nach S. 63. dgg. sind die Diener des Reiches Gottes dazu aufgesordert. Allein diese sind ja ohne Zweisel selbst Edelreben (s. Jer. a. a. 0.), und die Feinde des Reiches sind entartete Ranken und - Füchse zu gleicher Zeit! - VV. 16. 17. Mit

<sup>\*</sup> Diese Erklärung wird demjenigen, der sich in die gewöhnliche eingeleht hat, unwahrscheinlich genug dünken. Indess mit \*\* hinreichen, genügen verhält es sich ganz ähnlich; Spr. 24, 32. punktire ich nach 2 Sam. 4, 10.; und übr. ist \*\* mit \*\* noch verwandt.

den Worten, welche sie sich selber sprechen lässt, ernüchtert sie sich nun und erwacht zum Bewusstseyn von der Ueberzeugung und der Gesinnung, in welchen sie bis dahin schwärmte. Nachdem man die Liebenden auseinander gerissen hat, getröstet sie sich der Unzertrennlichkeit ihrer Herzen V. 16. Aber freilich, während gegenseitige Liebe ihre Seelen verbindet, sind sie dem Leibe nach getrennt; darum möge er, da sie ein Bann festhält, zu ihr eilen, um die Trennung aufzuheben V. 17. Mein Freund ist mein ff.] Nicht bloss: ist für mich, mir geneigt (Ps. 56, 10. Ili. 19, 27.); sondern weil er das ist, hat er sich an sie verloren, ist er ihr Eigenthum geworden. der unter Lilien weidet Vgl. 4, 5. Hier Appos. zu 3. — Die Lilie ist eine "Blume des Feldes" (Jes. 40, 6.), wächst im Freien (V. 1. Mtth. 6, 28.). Uebr. ist jetzt auch Frühling; und Sul. liess ihn V. 12. selber der Blumen Erwähnung thun. Der Vers kehrt 6, 3. (vgl. 7, 11.) zurück. Bis dass der Tag sich kühlt ff.] Vgl. 4, 6. Eig.: wartend, bis ff. = sobald als oder wann (1 Mos. 27, 45. 2 Mos. 22, 25. zu Dan. 8, 14.). מוד eig.: fächelt, weht. Es ist, wie das Nächstfolgende zeigt, die Zeit kurz vor Sonnenuntergang, um welche sich im Orient ein erfrischender kühler Wind zu erheben pflegt; daher 1 Mos. 3, 8. בְּרְנְתֵּן הַהּלְם (s. Plin. h. n. II, c. 47.). und die Schatten fliehen] Vgl. Hi. 14, 2. Indem der Schatten sich verlängert, entfernt er sich vom Körper immer mehr; und zugleich wird er unbestimmter, dünner, bis er im Abenddunkel vollends aufgeht. wende dich her ff.] 30 wie 1 Sam. 22, 18. 2 Sam. 18, 30. Falsch Böuch.: kehr' um! als wenn sie glaubte, er sey da gewesen; wie er denn auch wirklich mit Gefährten im Thale erschienen, aber wieder vertrieben worden sey. — Zu V. 9 a.; 8, 14. über die Berge der Trennung.] Neben בַּתְּרִים entzweischneiden sind בַּתְרִים die dergestalt getrennten Hälf-

ten, und בְּיִרין soviel wie בּיְנעל. Der Aussprache hier zu Grunde liegt מַּרָב (Vulg. bether) nach der Form מַּרָב, שָּׁרָב, welche im Arab. gemeinhin den Infin. ausdrückt; und das Wort also verbunden ist Subst. der Handlung (wie z. B. מֵּלֶר:): B. der Tr. = die uns trennenden Berge. Dieser Sinn passt für Sulamits Lage und Gemüthsunruhe (Ew.); und an den Begriff des Trennens hielten sich mit dem בשים Targ. schon Ibn E. und Ja. Der Syr. dgg. und Theod. nahmen בשים der Parallelstelle 8, 14. zu Hülfe; ὄρη κοιλωμάτων endlich der LXX, durchklüftete Berge (Del.) ist unbewiesen und unwahrscheinlich. -Del. erklärt: "Der Geliebte (Sal.) trägt sie mit Gazellenschnelligkeit über die Berghöhen, bis der Tag sich kühlt; als es Abend geworden, befindet sie sich wieder allein in ihrer Behausung." Aber, um von Anderem zu schweigen, wo steht auch nur angedeutet, dass er der Aufforderung alsbald Folge leistete? Und also während der Hitze des Tages (ביים היים z. B. 1 Sam. 11, 11.) soll er sie herumtragen? und cui bono? 20 wende dich (nicht: tummle dich s. Del. S. 102.) besagt ein augenblickliches Thun; und es steht hiernach über שַּר שֵׁי zu entscheiden.

C. 3, 1-4. Erzählung eines Traumes; s. oben die Vorbemerkungen. - Träumend hätte sie den Freund, auch wenn er da gewesen wäre, vielleicht nicht gefunden; um so weniger findet sie ihn wenn er nicht da ist. Die Wirklichkeit spielt da in den Traum binein und bestimmt ihn. Um überhaupt aber ihn im Traume zu suchen sich umzuschaun in der Hoffnung ihn zu gewahren, musste die Erinnerung, dass sie sich im Harem befindet, sich verdunkelt haben. in den Nächten] gehört nicht zum Finit., so dass sie von mehrem oder vielen Träumen dieser Art spräche, sondern zu "auf meinem Lager"; vgl. 3, 8. Ferner liegt sie (vgl. V. 2.) auf ihrem Lager, und sie ist nur seine und zwar keusche Braut; unzulässig also wäre die Auffassung: ich dachte ihn auf meinem Lager zu finden. Vielmehr: ich auf meinem Lager dachte ihn zu finden. Und nicht gerade ihn auch auf dem Lager! Sie will ihn nachher V. 2. bereits ausser dem Hause suchen; also sucht sie ihn jetzt im Gemache, im Innern der Behausung, so weit zu dringen sie ihrem Auge zutraut, nicht bloss innerhalb ihres körperlichen Bereiches. - Vgl. 1, 7. - und ich fand ihn nicht.] Wäre sie zu Hause in ihrer ländlichen Wohnung, so konnte der Traum ihr vorspiegeln, sie fand ihn; denn so wurde sich ihr Beisammenseyn am Tage in die Nacht fortsetzen. ihn nun nicht findet, so dämmert der Träumenden so weit Ahnung der Wirklichkeit, dass sie in der Stadt (V. 2.) überhaupt zu wohnen sich vorstellt, und so will sie ihn weiter suchen da, wo zu hantieren sie aufstehn muss. — Vor אמרחי ist אמרחי (7, 9.) weggeblieben (vgl. Ps. 8, 5. Spr. 25, 8.); es hat aber etwas Reizendes, dass sie Traum berichtend so redet, als ob sie noch jetzt träume. auf den Plätzen und den Strassen] phr = άγορά (LXX), Marktplatz, ist das Passiv zu phi, also Ort, wo gelaufen wird, oder wo Getreibe herrscht. אסיקיה 7, 11., von שולה hängt nicht enger damit zusammen.

- V. 3. Sie findet wieder nicht, aber gefunden wird: Andere finden sie (vgl. 5, 7.). Nemlich sie träumt folgerichtig: mit der Stadt V. 2. geben sich die Wächter, welche in der Stadt umhergehn (V. 3.) und, wenn sie ebenfalls da herumstreift, auf sie stossen werden. Die Einzigen, welche sie Nachts auf der Strasse antrifft, befragt sie; dass sie aber (ihrer Erzählung zufolge) keine Antwort erhält, keine abwartet, bezeichnet das Wesen des Traumes treffend: er ist nicht so lebhast wie 2, 10. ihre Phantasie im Wachen, bringt ihr nicht so leicht Rede fremder gleichgültiger Menschen zu Gehör. ראיתם Im Satze, da das Obj. den Nachdruck trägt, zurückgeordnet und darum ohne die Fragepartikel (dgg. 1 Sam. 17, 25.). — V. 4. Wie sie von den Wächtern weg zu seyn sich vorstellt, entfallen diese und ihnen nach die Stadt ihrem Sinne gänzlich; sie denkt damit von selbst sich wieder zu Hause, und kann ihren Freund nun auch im Traume finden. Kaum war ich von ihnen fortgegangen, so fand ich ff.] Eig.: Was ich fortgegangen war von ihnen, war d. i. betrug (als) ein Geringes, bis dass ich fand u. s. w. שלברתר וגי, den Infin. der Vergangenheit ersetzend, ist im Grunde das Subj., מדעם mit אי verit. wie Jes. 1, 9. das Präd., welches nach Regel vorausgeht. ich hielt ihn fest und liess ihn nicht los] So LXX (καὶ οὐκ ἀφῆκα αὐτόν im Vatik., beim Ar. und Armen.), Syr. Jarchi. Dgg. nach der Vulg., als wenn sie ihn noch hätte, als wenn es kein Traum wäre, Vatabl.: apprehendi eum, nec deseram eum, donec etc.; und Hengst. meint, die in אדורריר anticipirte Zukunft gebe sich in נלא ארשני zu erkennen. Ew.: "Ich hab' ihn gefasst und ich will ihn nicht lassen," als gäben die Worte "den Gedanken, den sie gleich bei dem Finden des Freundes fasste". Allein wer dem Augenscheine zuwider so erklärt, dem ist der Beweis zuzuschieben. Nun nöthigt aber ארשני keineswegs, die Handlung wie z. B. Hi. 27, 6. als kunstige zu denken, da nur einfach die Verbindung mit Vav rel. durch die Negation getrennt und der 2. Mod. belassen wurde (vgl. Hi. 23, 11. Jer. 44, 22. 2 Sam. 2, 28. Ew. Lehrb. § 333, c.). Und stände nur auch das Suff. der 2. Person! — Es wird offenbar von creme her im Berichte des Geschehenen fortgefahren. שהביאהיין Diess die überwiegend bezeugte Schreibung, welche יַשְׁהַבְּראֹתִינ zu punktiren fordert (vgl. 2 Sam. 7, 18.). Die überlieferte Punkt. sowie יובאריר in 62 Hdschrr. Kenn. wollen nur die Regel herstellen, sofern das Wort nicht zugleich mit Vav rel. verbunden ist (Ez. 34, 13. 1 Sam. 16, 17. Jer. 25, 9.); Jer. 25, 13. 4 Mos. 14, 31. geht die Punkt. noch weiter. - Vgl. Rut 1, 8. הורחי sagt sie dem Sprachgebrauche gemäss (Hos. 2, 5.), ohne je über die Bedingungen des Wortes nachgedacht zu haben (zu 8, 5.). - Wären die Worte V. 5. von der Sul. gesprochen (s. dgg. zu 2, 7.), so würden die "Töchter Jerusalems" als gegenwärtig zu denken seyn. Allein keine Spur verräth ihre Anwesenheit (s. dgg. 5, 9.); und so zu schwärmen wie C. 2, 8-17. eignet sich für die Einsamkeit: Zeugen stören. Der Dichter mahnte, nachdem C. 2, 4. 6. die Liebe willkürlich geweckt worden, daselbst V. 7., diesem Beispiele nicht zu folgen, und mahnt hier nach Schilderung gegenseitiger (vgl. 2, 10. 14.) Liebe, die nicht dergestalt gemacht wurde, an dieses Muster sich zu halten.

# Vierter Auftritt. Cap. 3, 6 — 5, 1. Die Vermählung Salomo's.

Dass mit C. 3, 6. neu angehoben wird und von da bis V. 11. Zusammenhang besteht, hedarf keines Beweises. Dessgleichen erheltt, dass von 4, 1. an fünf VV. hindurch Jemand seiner Geliebten ihre Schönheit verherrlicht, womit er V. 7. ein Ende macht. Aber noch bis V. 12. und weiter spricht ein pro zu seiner Braut oder seinem ihm erst vermählten Weibchen; und auf ein Wort derselben V. 16. erwiedert 5, 1. offenbar der Nemliche, welcher VV. 9. 10. 12. seine "Schwester Braut" ansprach. Verbunden unter sich sind einmal V. 1—5. 7. und wiederum V. 9. 10. 12—5, 1.; vermuthlich aber fügen auch die VV. 6. 8. 11. sich auf irgend eine Art in den Zusammenhang.

Der Umstand, dass beiderorts, 4, 1 ff. und V. 9 ff., der Freund zur Freundin redet, verknüpst die Abschnitte auch innerlich und legt nahe, die betreffenden Personen dort und hier für die gleichen zu halten, so dass 4, 1 — 5, 1. sich zur Einheit zusammenschlösse. Wenn nun aber Salomo 3, 11. seine Hochzeit feiert, und wird hier 4, 1 f. einer "Freundin" geschmeichelt, V. 9 f. mit einer "Braut" sehöngethan: so ist der Sprecher 4, 1. 9. wahrscheinlich eben Salomo, und seine Rede richtet sich an die 3, 11. mit ihm Vermählte. Dadurch erledigt sich auch ein möglicher Einwurf, nemlich die Verschiedenheit der Anrede 4, 1. 7. und V. 9 f.: Vor der Vermählung nennt Salomo seine Geliebte רציתי, nach derselben אדותי כלה; und gerade dieser Wechsel verstattet uns in den Bau des Gedichtes einen tiefern Einblick. Uebr. ist die Freundin 4, 1., wie Bräute psiegen, verschleiert; die Braut lüftet V. 9. den Schleier ein wenig, um dem Bräutigam eine Gunst zu gewähren; er klagt V. 12., dass ihm der Genuss ihrer Reize annoch versagt ist; und endlich V. 16. will sie seinem Verlangen willfahren. - Es erstreckt sich nach allem Dem von 3, 6 - 5, 1., in zwei ungleiche Hälsten zerfallend, ein Ganzes.

Wer ist sie nun, diese Braut Salomo's? Der richtig verstandene Vers 3, 10. sagt es uns: eine der Töchter Jerusalems; und es kann demnach von Sulamit, und dass sie "zur ersten (?) Gemahlin erhoben worden" (Ew. nach Umbr.) gar keine Rede seyn. Der Liebende gewinnt 5, 1. sinnliche Befriedigung; sein Verlangen erreicht ein Ziel, welches weit über dasjenige hinausliegt, bei dem das Gedicht am Schlusse anlangt, so dass, wenn Sul. V. 16 b. spräche, der Fortschritt (und gar ein dramatischer) der Handlung von nun an stocken, und die geschichtliche Erklärung widerlegt seyn würde. Die Geliebte deutet V. 16<sup>b</sup>. ihrem ungeduldigen Bräutigam an, dass sie seinem Verlangen nicht weiter widerstehe (richtig Magn.): welche Versündigung nun an der Unschuld! und wie verzeichnet wird der Charakter Sulamits, wenn man sie zu solcher willfährigen Braut, und wär' es auch ihres Hirten, stempelt! Schon das Minnespiel V. 9. mit dem flüchtigen Wegziehn des Schleiers ist der kindlichen Natur fremd; und C. 6, 4, 5., wo Sal. wirklich zur Sul, spricht, da fürchtet er sich vielmehr vor ihren zürnenden Blicken.

Dem Vorwurse, welchen wir auf Grund von C. 4, 16. 5, 1. erheben, entgeht Ew. dadurch, dass er V. 8—15. 5, 1. als Rede des ländlichen Freundes der Sul. in den Mund legt. Sie glaube schon zu hören, wie er sie vom Abgrunde, vor dem sie jetzt schaudert, muthig retten will; sie mache sich selbst Muth durch die (zum Theil schon vorher gehörten) Reden, die sie sich im Munde des Freundes denke und voll Enthusiasmus gleich ansange. Wenn nun dasür, dass V. 8. eine andere Person als V. 1—7. spreche, das "meine Schwester Braut", wie nicht der König die Sulamit passend nenne, geltend gemacht wird: so kann eben eine Andere, als die Sul., füglich so angeredet seyn; und dgg. bleibt der Wechsel von "Braut" VV. 8. 11. und "meine Schwester Braut" auch bei Ew. wie bei Umbr. unbeachtet. Und liesse der Dichter wohl schicklich Kinder des Landlebens

von all den Herrlichkeiten reden VV. 14. 13., als wären sie dieselben längst gewöhnt? Und die Vergleichung der Liebkosungen mit Weine V. 10. (vgl. 5, 1. und s. zu Cap. 1, 2.)? Möglich wird die Hypothese nur bei völligem Nichtverstehn von 4, 16. 5, 1., als wäre sein Garten nicht eben sie, ihr Leib VV. 12. 13., und als stammte, was er an sich nimmt 5, 1. (אריתי מורי), nicht aus diesem seinem Garten (vgl. 14 b.). - An sich weniger wahrscheinlich, sollte die Ew.'sche Annahme auf stärkere Beweisgründe gestützt seyn, C. 2, 10. ist die Rede des Freundes (im Munde der Sul.) ausdrücklich als solche bezeichnet, und sie meint Worte der Art zu hören, wie sie das Sachverhältniss mit sich bringt. Hier 'dgg. hätten nur die Worte V. 8. eine Beziehung auf ihre Lage, auf ihre Noth und ihre Hoffnung. Sich jetzo V. 9. (von Ew. schief gedeutet) den Eindruck, welchen sie auf ihn gemacht, zu wiederholen ist müssig, durch seinen Mund sich selbst zu beloben VV. 10. 11. 13-15. läppisch; und der verschlossene Garten (V. 12.) wäre es doch zunächst ihm selber, dieser Gedanke daher nicht ermuthigend, also zweckwidrig. Den Gipfel der Unwahrscheinlichkeit aber bildet, dass sie V. 16. in eigenem Namen spreche, dann 5, 1, in dem des Freundes ihre Rede beantworte, und zuletzt 5, 1 b. ihn sogar an dritte Personen sich wenden lasse. C. 2, 15., auf welche Stelle Ew. sich beruft, ist Rede von ihr in eigenem Namen, gesprochen zu ihm; und übr. ist der Sinn von 5, 1 b. wieder missverstanden.

Böttch., der die "Winzerin" gleichfalls mit dem Könige verheirathet, legt die Worte V. 8-16 a. 5, 1, dem Hirten, welcher herbeigestürzt sey, unmittelbar in den Mund: womit die Erkl. namentlich für VV. 8. 16 b. 5, 1 a. einen Fortschritt macht, aber von V. 9. an in schiefer Richtung, da auch er dem Wechsel von כלהי und keine Folge giebt, und die Stelle 16 b. 5, 1., wo der Wendepunkt, zu leicht nimmt. Ueberdiess durchslicht er was textuell vorliegt in der Art mit innern und äussern Thatsächlichkeiten, dass schon ihre Specialität allen Beweis ausschliesst, wenn sie auch nicht meistens ganz unwahrscheinlich klängen. Von Delitzsch, welcher den Hirten nicht anerkennt, reicht es hin zu bemerken, dass er C. 4, 6. 16. von der Sul., alles Uebrige von 4, 1. bis 5, 1. durch Salomo gesprochen werden lässt. Ebenso schon Döpke, nur dass er richtiger, wie auch Magn. thut, V. 16. die Geliebte auf die 2. Hälfte heschränkt. "Das unschuldige Kind der Flur versteht es nicht, wenn er sie V. 12. einen Garten nennt", meint Dpk. mit Umbr.; und er scheint doch VV. 12. 13. deutlich genug zu sprechen. Aber das Vorurtheil, Sul. sey betheiligt, bringt es mit sich, die Unschuld zur Einfalt abzuschwächen; gleichwie, dass Sal. auch noch für den Hirten eintritt, bei Del. S. 91. die Folge nach sich zieht, dass sie als arges Gänschen (auch für Hengst. zu einfältig S. 31.), welches vom Geschäft eines Königs keinen Begriff habe, den Hirten der Völker sich als Hirten der Schafe denken soll.

Wegen des Verhältnisses der VV. 4, 6. 8. 11. s. diè Erkl.

#### A. Cap. 3, 6-11.

#### Auffahrt Salomo's zu seiner Hochzeitseier.

Für die Frage V. 6. ist Jerusalem der Standort (s. V. 11.). welchem Salomo, der heute (V. 11.) sich vermählt, von auswärts her sich nähert. Nachdem nun die Braut, welche der Bräutigam aus dem elterlichen Hause abzuholen pflegt (1 Macc. 9, 37. 39.), diessmal eine Tochter Jerusalems ist, so befindet sich Salomo offenbar zu seiner Braut unterweges. Er kommt nicht in ihrer Begleitung; die Hochzeit ist noch nicht gewesen; der Zug V. 6-8, ist noch nicht der bräutliche. Geschweige also, dass sie in der nemlichen Sänste reisen, existiren nicht einmal zwei bezügliche Sänsten beisammen, und passend werden desshalb מסה V. 7. und אפריון V. 9. auseinander gehal-Wenn somit aber unter der, "die aussteigt st.", die Braut (Dpk.) nicht verstanden seyn kann, so widerstreiten auch noch andere Gründe. Auf sie führt, da VV. 7. 9. Salomo jedesmal allein genannt wird, schon der Zusammenhang gar nicht. Auch liesse sie sich nur mit Einer Rauchsäule vergleichen, und zwar sie als stehende, oder wenn sie zu Fusse gienge, während Salomo V. 7. sich tragen lässt! Vollends unpassend, wenn die Braut Sulamit seyn soll (Umbr.), die Lilie der Thäler, welche wie eine Riesin ragend daherkäme! Es kehrt die Frage von vorne herein die gleiche C. 8, 5. zurück; ohne dass darum Frager und Fragliches beiderorts die gleichen seyn müssten. Hier V. 6-11. lässt man nicht übel "Bürger" oder "Bewohner" Jerusalems reden (Ew. Magn. Del.); ohne Grund schreibt Böttch. die Frage V. 6. Frauen aus dem Volke zu; Umbr. schliesslich eignet sie unmittelbar dem Dichter. Allein die VV. 6. 11. stehn mitten in der Handlung, betheiligen sich an dem was vorgeht lebhaft selber; während 2, 7. 5, 1 b. der Sprecher einen Standpunkt der Betrachtung seitwärts einnimmt.

V. 6. Wer ist das, so da aufsteigt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich?] Der Fragende hat krast des Plur. "Rauchsäulen" ein zusammengesetztes Obj. im Sinne. Ist nun die Frage nicht eine müssige. so liegt in V. 7. ihre Antwort; der Sänste Salomo's kommt aber eine Bedeutung und hier eine Stelle zu, nur wenn Sal. sich selbst darin befindet, - sonst würden die sechzig Krieger sie nicht anders geleiten, als wie man einen leeren Sarg feierlich hinaustrüge. So darf das Fragewort in nicht befremden, denn es steht auch von der Sache, welche nach dem Sinne des Redenden die Idee der Person in sich schliesst (1 Mos. 33, 8. Mich. 1, 5. Richt. 13, 17. Ew. z. d. St.); von der Erscheinung aber, die plötzlich auftaucht und näher kommt, mussten ihm Menschen gleichsam die Seele seyn. - Gemeinhin erklärt man שלה, wie es wohl sonst vorkommt (z. B. 1 Kön. 12, 28.), auch hier als ein "Herauskommen", "Herausziehen", "Heraussteigen". Indess, da vor של ein אשר zu ergänzen nicht angeht, שלות aber von Rauchsäulen füglich ausgesagt wird, so bildet אולה hier gewiss das Dritte der Vergleichung. Nun bewegt sich, wer (gen Jerus.) heran- oder hinanzieht, auf geneigter Fläche, die Rauchsäulen dag, steigen senkrecht gen Himmel: also würde die rut dann eben nicht wie die Rauchsäulen, sondern in anderer Weise "steigen". Man fasse das Wort, wie es z. B. Hos. 13, 15. 1 Kön. 18, 44. (Jer. 10, 13.) vorkommt, als = aufsteigen, sich erheben; es wird gefragt: wer taucht da am Horizont auf? Wer erscheint da plötzlich innerhalb unseres Gesichtskreises? Aus dem Hintergrunde des aber erhebt sich die Erscheinung, weil die kahle, unterschiedslose Steppe die Aussicht nicht behindert; und es darf schon wegen 8, 5. nicht an die Wüste (1 Sam. 17, 28.) Juda's, und dass Salomo von Süden her komme, gedacht werden. Schliesslich steigt sie "Rauchsäulen gleich" auf; denn die Sanfte, zum erhöht Liegen eingerichtet (vgl. Juven. 3, 238 f.) und vielleicht höher als lang, mochte steil ragen, und sie ruht auf den Schultern ihrer Träger (longorum cervice Syrorum Juven. 6, 352). -- חימרות neben ממרוֹת Jo. 3. 3. führt auf Verdoppelung des vokalisirten ב welche compensirt wurde, und scheint demnach Stat. constr. von משנים zu seyn. durchdustet von Myrrh' u. s. w.] Wie Spr. 7, 17. ein Bette, Ps. 45, 9. die Kleider des königlichen Bräutigams, ist hier die Sänste eines solchen mit Wohlgerüchen erfüllt, welche hier (auch die Myrrhe) angezündet worden, also mit denselben durchräuchert. Vom Aufzug indischer Könige erzählt Curtius (VIII, 9, 23 f.): Sie erscheinen öffentlich in goldener Sänste, welche von Bewaffneten geleitet wird (s. V. 7.); und aus silbernen Rauchfässern erfüllen Diener den ganzen Weg mit Wohlgerüchen. Gleichwohl ist die in den Worten ausgesprochene Wahrnehmung Vorwegnahme vom Standpunkte spätern Wissens aus; denn eher als der Fragende das Obj. als eine Sänste und als diejenige Salomo's erkennt, drang ihr Dust nicht zu seinen Geruchnerven. von allem Würzestaub des Krämers.] ist natürlich nicht mit Dpk. comparativ zu denken; C. 4, 10., wo fortwirkt, ist anderer Art. מר ול, den Akkusativen מר ול, welche beispielsweise genannt sind, beigeordnet, hängt noch von מקטרת ab, und 70 steht nicht wie bei אלה (z. B. Ez. 32, 6. Jer. 51, 34.), sondern partitiv (zu 1, 2.), באָרָקה מכל, einfacher, als 1 Mos. 9, 10. Siehe, des Sal. seine Sänfte] Es wird sonst nur der Akkus. durch das Fürwort vorausgenommen (Spr. 5, 22. — 1 Chr. 5, 26:); Spr. 13, 4. 14, 13. Jes. 17, 6. hat man theils Worttrennung theils den Vokal zu ändern, und die aram. Constr. wie z. B. Dan. 2, 20. (שַּׁמֵּח דֵּי אלחא), in welcher das Relativ auf das Suff., während hier auf den St. constr., zurückgeht, darf man gar nicht vergleichen. Die Verbindung hier ist auch jener C. 1, 6., wo מלה nachdrücklich steht, nicht analog, ist überhaupt im A. T. ohne Beispiel, und dürste wie die ähnlich breite V. 4. der Volkssprache angehören, von woher sie sich in der Mischna erhalten hat. So giebt sie aber ihre Stimme gegen die Meinung ab, als ob der Dichter selbst spreche. — Die Erscheinung erheht sich nicht nur, sondern kommt auch näher; und die Rede V. 7. ergeht von ebendaher, von wannen die Frage V. 6 .: aus dem Kreise derer, welche den Gegenstand jetzt erkennen (vgl. Ps. 68, 25. 28.); als den Sprecher jedoch, welcher sich zum Organ

der Mehrern macht, denkt man VV. 7. 8. schicklich einen Andern. - Der König reist natürlich unter Bedeckung, von bewassneten Leibwächtern umgeben. Die Bildung eines stehenden Heeres beginnt mit dem Königthume (1 Sam. 14, 52.); als eine besondere Classe kommen die במרים seit David vor (2 Sam. 20, 7. 23, 8 ff., s. Then. zu 15, 18.). Wegen der Zahl 60 s. zu 6, 8. — V. 8. äussert sich das stolze Wohlgefallen, womit einheimisches Militär vom Volke betrachtet wird. אחזי חרב Weder war אחזי zu punktiren, denn kraft b sind die Schwerder nicht entblöst; noch ist אחזיר so zu verstehn, als hielten sie (vgl. 2 Sam. 23, 10.) die Hand fest am Schwerdgriff. Die linke doch wohl nicht; und die rechte, - das würde zumal beim Marschieren auf die Länge unbequem. Man erkläre nach Maassgabe von מלמדי מ' sie sind אַדוֹרָי חרב, nachdem das Schwerd zu handhaben durch die viele Uebung ihnen als Fertigkeit anhaftet; erst b merkt ihr gegenwärtiges äusseres Erscheinen an. Das intrans. Partc. wie שָׁכּוּך, בְּטֵּרּוּף Richt. 8, 11. = wohnhaft; u. s. w. kriegserfahren] Vgl. διδασκόμενος πολέμοιο Iliad. 16, 811; nur dass αστίτ. der Vergangenheit ist. — איש חרבו Nicht = הֶרֶב איש (wie z. B. 1 Mos. 41, 12.), sondern als stande איש דוגור וגר (2 Mos. 32, 27. Ps. 45, 4.). gegen Schreck in den Nächten Man könnte denken: der ungeduldige Bräutigam sey Nachts aufgebrochen, die Nacht hindurch gereist (Jer. 6, 5.), wofern merst gesagt ware. Krast des Plur. aber ist die Schilderung nicht auf ihr Gebahren während dieses Zuges einzuschränken; sondern sie haben Nacht für Nacht in der Burg die Wache. Also nicht: aus Furcht (Ew.), denn sie wollen mit dem Schwerde nicht sich selber schützen; ebenso nicht: ohne Furcht (Hi. 21, 9. vgl. Jer. 48, 49.); aber auch wegen (Rosenm. Dpk. Hengst. ff.) kann p hier nicht bedeuten, weil es dann so herauskame, als wäre and durch die Nacht selber gegeben und ohne weiteres vorauszusetzen. מָהָ steht im Sinne von מָהָרוֹת (1 Sam. 15, 23. Jes. 23, 1.), = dass nicht sey Schrecken u. s. w.; and ist aber also auch nicht objektives Schreckniss, dessen Existenz durch das Wachehalten nicht negirt würde, sondern Schrecken subjektiv, wenn man außschrickt aus dem Schlafe Hi. 4, 14. Rut 3, 8. Spr. 19, 23. (מְמַחֵּד). objektiver Schreck gemeint, so sollte, auch ungeachtet Ps. 64, 2., gesagt seyn. — V. 9. Es könnte scheinen, der Dichter ergreise hier das Wort zu weiterer Verständigung des Lesers; אמריון würde dann eben jene חשם, und Vers 6. doch auf den Brautzug zu deuten Allein trockene Berichterstattung ist hinter V. 6-8 nicht am Platze. Der Sprecher auch V. 11. mischt sich wieder in die Handlung; und Derjenige V. 10b., mit dem im 9. V. identisch, stellt sich dessgleichen mitten in die Gegenwart. Die num ist Salomo's, diess auch der אפריון; und es ist Salomo's Hochzeittag. Wenn nun jenes Beides identisch ist, und die Mitte von der Braut eingenommen, wo bleibt da der Bräutigam? Vielmehr, es gesellt sich ein Dritter zu den Umstehenden hinzu, verkündend, was sie vermuthlich noch nicht wissen. Er hat einen königlichen אפריון gesehn, welchen eine "Tochter Jerusalems" bestiegen hat, in welchem sie einhergetragen wird und nun, da einerseits Salomo herankommt, andererseits eine 'בת ירו ihm feierlich entgegenzieht (vgl. Mtth. 25, 1.), wird ihnen, was es gilt, aus allen Umständen deutlich. Einen Tragsessel machte sich S. Allerdings liess er denselben machen, wofür Rosenm. sich auf Esth. 7, 9. vgl. 5, 14. berust; im Ausdrucke liegt aber nur, dass er sich einen solchen anschaffte (2 Sam. 15, 1. 1 Kön. 1, 5.). - Das Holzwerk Libanons sind Cedern und Cypressen Sach. 11, 1. 2., s. oben zu 1, 17. אסריון wird schon von Hieron. (zu Jes. 7, 14.) und noch von Magn. auf φορείον zurückgeführt, die Uebersetzung hier der LXX... ist aber der Beschreibung V. 10. zufolge für das Sitzen eingerichtet während die πωρ zum Liegen. Letztere ist also sachlich φορείον; zugleich sind die beiden Wörter einander auch wiederum unähnlich: und nebst dem, dass popeior junger Bezeugung, fand in den Hebraismus des A. T., auch den spätesten, überhaupt kein griech. Wort Aufnahme. Wenn der Form nun im Hebr. Analogie mangelt, und keine irgend erträgliche Ableitung aus dem semit. Sprachgebiete vorgebracht worden ist, so hat man dort zu suchen, wo der Ursprung von "פַּרְדֵּם" 4, 13. entdeckt wurde: parjana ist im Sanskrit Sattel, Reitsattel, also begrifflich dem Tragsessel nahe verwandt. 'Be aber steht für 'אַש (vgl. הַבּירָה בירָה), indem schnelle Aussprache mit der kurzen übereintrifft; wosern nicht der phönicische Art. mit dem Worte zusammenwuchs. Im Uebr. s. zu V. 10. - Wenn über dem Sessel sich eine Decke wölbte, so würde er ein eigentlicher Baldachin seyn; und würde er z. B. vom Cameele getragen, so käme er überein mit dem عود denken liesse sich aber nach 10°a., dass er nicht dazu bestimmt war, etwa getragen zu werden. Indess aus der für b brauchbaren Angabe Sotha IX, 14., im Kriege des Titus sey verordnet worden: שלא חצא הַפַּלָּה באפריון בחוך העיר, geht auch hervor, dass er fortbewegt zu werden pflegte: diess, da er Säulen = Füsse hat, nicht gezogen, auch nicht auf dem Rücken eines Lastthieres, sondern durch menschliche Träger. - Wie silberner Fuss des Tisches (Juven. 11, 128.), so kommen öfter κλίναι άργυρόποδες vor (Xenoph. exp. Cyr. IV, 4, 21. Athen. II, 9.). Aber auch eine Sänste hat Säulen, Curt. IX, 8, 26. eine königliche auratas columnas; v. Orlich (Ind. Reise S. 123.) gedenkt eines Baldachins mit silbernen Säulen; und die folgende רְּמִּידָה, offenbar Rücklehne (Dpk. Rosenm.), nicht Decke oder Himmel (Magn.), macht den אשריון zum κλιντήρ, welcher Bion 1, 74. πάγχουσος. — שרכב wird von den Meisten richtig durch Sitz erklärt. ביב bedeutet aufsitzen, מרכב, nicht aus hartem Stoffe hier bestehend, leicht den Ort der Handlung; und vom Sitze, dem Wesentlichsten beim Sessel, war noch nicht die Rede. geziert mit einem Liebchen ff.] Eig.: besetzt oder ausgelegt, indem die verschiedene Farbe der Kleidungsstücke sich vom eintönigen Purpur wie Mosaik abhebt. Nicht: mit Liebe geschmückt u. s. w. wie man im Deutschen sagt "mit Liebe etwas arbeiten." So würde מן die handelnde Person beim Passiv einführen, was ohne Beispiel; denn

Jes. 28, 7. ist nicht wirklich analog; und Pred: 12, 11. sind die

Vokale zu ändern. Ferner würden wir nicht erfahren, worin das אבר שני besteht; und doch hat die ganze Schilderung nur dann einen Zweck, wenn dieser Sessel eben als בני die Braut tragen soll.

Daher gemeinhin richtig: eine Geliebte, ein Liebchen. Da aber אַהַבָּה zu אַהָּבִּים sich nicht wie עַדְנִים zu עַדָנִים verhält (s. zu 2, 7.); da man "ein Lieben" schwerlich für "eine Liebende" sagen konnte, und die Liebende weniger, als die Geliebte passt: so ist entweder צַרָבָּד zu lesen, oder aber, da das Mask. Hos. 9, 10. uns nicht für das Femin. bürgt, — was sicherer — אַדְּבָּה (vgl. Hos. 3, 1. 5 Mos. 21, 15. Neh. 13, 26. und LXX 2 Chr. 20, 7.). בוח הוה des Tragsessels ergäbe sich vollends durch Seitenwände oder - Lehnen, wozu noch Bedachung kommen kann, so das אשריון schliesslich, wogegen nichts einzuwenden, zu einem "Trag himmel" (Baldachin) würde. Allein bezieht man auf ihn das Suff., so ist die Aehnlichkeit, wegen welcher einzig בבה (künstlich auslegen einen Estrich) gewählt werden konnte, verlassen. Besser darum bezieht Gesen. (thes. s. v. רצה) das Suff. auf מרכבו, und am richtigsten Magn. dasselbe auf ארגמן. -- Vers 11. kehrt zum Bräutigam, zu V. 7. zurück. Der Anruf setzt voraus, dass der König sichtbar wurde; wir denken: er ist inzwischen angelangt, wohl auch ausgestiegen; und auf ihn wird den Töchtern Zions hingezeigt, da Frauen in erster Linie der Bräutigam interessirt. Von vorn herein eignen sich die Worte sehr, von Mehrern gesprochen zu seyn, während b, sich an eine Einzelheit haltend, etwa von Einem, der übr., da Vers 12. mit den VV. 10. 11. weiter nichts zu schaffen hat, nicht der dortige Sprecher. באינה für אָנאָד, der Verähnlichung mit האינה halber (Ew. Lehrb. §. 198, b.), gleichwie auch האינה (nicht קבה) Spr. 24, 14. nach קבה gebildet ist. ihr Töchter Zions] Richtig bemerkt Ew., dass der Vfr, nachdem er den Namen "Töchter Jerusalems" als stehende Bezeichnung für die Frauen am Hof beliebt hatte, für die gewöhnlichen Einwohnerinnen der Stadt zur Unterscheidung einen andern Namen (z. B. Jes. 3, 16.) wählen musste. - Sie sollen wohl nicht aus der Stadt herausgehn, sondern aus den Häusern (Jo. 2, 16.), um sich den König "anzusehn" u. s. w. — Die Krone hier ist nicht das Sinnbild der Herrschaft, denn dieses hatte er vom Vater geerbt, und nicht erst bei seiner Vermählung empfangen. Sie ist Ausdruck der Festfreude, eine Krone ad hoc, die in bildlicher Rede der Geringere (Hi. 19, 9.) wie der König (Ps. 21, 4.) tragen kann, und mit der den Sal. die Mutter schmückt an seinem Hochzeittage, weil die Mütter, wie Frauen überhaupt um Putz, um dergleichen Dinge sich sorglich annehmen. Sie ist also "sive aurea, sive argentea, sive ex sale tosto formata atque sulphure depicta, sive rosea, sive myrtea, sive oleagina" wie denn, dass eine solche der einen oder andern Art auch der Bräutigam trug, ein اکلیل nicht nur

die = \$2, wenigstens als spätere Sitte bezeugt ist (s. Sotha a. a. O., Selden. Uxor Ebr. II, fol. 139 f., J. F. Hirt de coronis apud Hebraeos nuptialibus sponsi sponsaeque. Jenae. 1748.). Dieselbe Krone

aber, welche Sal. bei der Vermählung mit der Aegypterin 1 Kön. 3, 1. getragen hatte (Ew.), war es wohl nicht, wenn selbige auch kein blosser Blumenkranz gewesen seyn sollte. Die neue Liebe war eine neue Krone werth; und wenn gewiss kraft 10 b. von Vermählung mit jener Tochter Pharao's hier nicht die Rede ist, so wird auch nicht etwa auf jenen Tag zurückgeschaut. Da heute dessgleichen wie damals Hochzeittag ist, so wird doch wohl der heutige gemeint seyn; und durch erre erfahren die Töchter Zions eben erst, was es mit dem heutigen Tage für eine Bewandtniss hat. — Jes. 62, 5. —

## B. Cap. 4, 1-5, 1.

Der Bräutigam zu seiner Braut.

In den VV. 1 - 5. 7. spricht der Nemliche, welcher auch 6, 4-7. 1, 15., also Sal., und wenn er, dann nicht zur Sulamit. Für sich zwar dieses Stück hetrachtet, könnte die angeredete Freundin Sul. seyn. Allein, da sicher er C. 6, 4 f. an die Sul. hinredet, so bekämen wir daselbst einfache dürftige Wiederholung aus V. 1-3. hier, die durch nichts entschuldigt würde; und wenn er 3, 6-11. heute eine Andere heirathet, VV. 9. 10. 12 ff. zu eben dieser verliebte Worte girrt, so sind ohne Zweisel auch die VV. 1 - 5. 7. an die Gleiche gerichtet. Dass auch in diesen frühen Zeiten das eheliche Bündniss so gut wie andere seine religiöse Weihe empfieng, ist durch Spr. 2, 17. (vgl. Mal. 2, 14.) erwiesen; wir dürfen sagen: es fand eine eigentliche Trauung statt, und meinen nunmehr: die VV. 1-5. 7. sind vor der Trauung, V. 9. ff. nach ihr gesprochen. V. 1 ff. beim Zusammentressen mit seiner Braut bewundert er nur in wohlgesetzter Rede ihre Schönheit; V. 9 ff. wird er zärtlich, schmachtend, dringend. Der Ansang hier sagt ein halbes Wegziehn des Schleiers aus, an der Spitze dort gedenkt er ihrer Augen hinter dem Schleier: so dass Vers 9: noch in Beziehung auf V. 1. zu stehn scheint. Die Schilderung steigt hier vom Kopfe abwärts bis zur Brust; C. 6, 4 f., wo es noch nicht einmal zum Erwiedern der Neigung gekommen, wagt sie sich nicht so weit herab; Cap. 7, 2. geht sie, den umgekehrten Weg einschlagend, viel weiter. — Zu 1 a.s. C. 1, 15. hinter deinem Schleier hervor] and Jes. 47, 2. = Schleier (s. Gesen. z. d. St.), bier durch Haarstechte zu erklären, fällt, wenn die Angeredete kein Landmädchen, jede Veranlassung hinweg. Während Hengst.: zwischen deinen Zöpfen, übersetzt Ew.: um deine Locken; מבעד, ein dem H. L. eigenes Wort, sey das sonstige בַּצַר. Aber בַּצַר ist der Stat. abs. zu בְּעַדּה, und das Verhältniss jenes von מָּמַדּם zur Präp. nnn. Richtig Heiligst. wie eine Heerde Ziegen] Ihr Haar ist also, was im Orient das Gewöhnliche (zahlreiche Belegstellen s. bei Magn. S. 85.) schwarz (zu 1, 5.), wie dasjenige des Hirten 5, 11. die da lagern am Berge G.] Eig.: die sich gelagert haben. גלש ist جلس, ein gebräuchliches Wort für sitzen; اجْلُس, sagt man in Jemen für מחל in Kahira. מחל 2 Mos. 33, 6. steht שו mit zeitlichem Sinne, hier dgg. der Abl. wie so häufig für den Lokativ. Eig.: von ihm her, indem das Objekt in der Richtung von dorther zur Erscheinung kommt. Virgil. ecl. 1, 77. (pendere procul de rupe) ist also nicht analog; andererseits aber darf, da es sich um das Haupthaar handelt, die Heerde nicht etwa am Fusse des Berges gedacht werden. Dieser, im NO. Jerusalems gelegen, ist vom Oelherge aus sichtbar (Robins. Pal. I, 392.), eine dortige Heerde begreislich nicht; der Standpunkt ist also nicht in Jerus. genommen. - An die Vergleichung V. 1. schliesst sich V. 2. eine verwandte an, beide mit צאר; und auf das Auge folgt wie 2 Mos. 21, 24. bald der Zahn. und unmittelbar auf die dunkelste Schwärze das hellste Weiss. der Geschornen] יְדֵלְים nemlich (6, 6.); aber mit solchen gerade wird verglichen, weil die Zähne glatt sind. Am vierten Tage nach der Schur, will Columella (VII, 4.), soll man die Schafe baden. - Sofort geht der Vfr auf die Theilung der Zähne in zwei Reihen ein; der obere und der untere Zahn, welche sich entsprechen, werden dann die Jungen des Schases; und jedes ist διδυμοτόπος, kinderlos keines, sofern nirgends ein Zahn oder vollends das Paar mangelt. So Dpk. und anlangend die Vollzähligkeit der Zähne Rosenm. und Magn. — Dass die ägyptischen Schafe meistentheils jedesmal zwei Lämmer werfen, dafür führt Magn. einen Gewährsmann an; bei den Ziegen ist es sehr häusig (Colum. VIII, 6. vgl. Steph. B. unter 'Αδρία). שכלה שכלה soll ohne Zweifel an שכלה anklingen. — Es folgen V. 3. die Lippen, welche die Zähne bedecken, und die im gegenwärtigen Falle nicht als aufgeworfene zu denken sind. מדבר [ומדברך hier verhålt sich formell zu מְּפֶּר wie מְּפָּר Richt. 7, 15. zu מַפּל, wie משלח Jes. 7, 25. zu די (Ew. Lehrb. §. 144, b.), bedeutet aber, da ja nur immer Körpertheile beschrieben werden, schwerlich Rede (LXX, Vulg. Syr.), sondern Werkzeug des Redens; und als solches verstehen A. Schultens und Dpk. die Zunge (vgl. مقبَل z. B. Harir. p. 199.). Dieselbe aber, welche noch hinter dem ξοχος δδόντων steckt, zeigt man nicht so wie etwa schöne Zähne; und wie passt ? auch stellt Vers 11 b. für sie keinen Beweisgrund. Die Meisten: Mund; allein dieser besteht aus den Lippen, und so ergäbe sich Tautologie. Es scheint vielmehr der Gaumen (5, 16.), welcher auch Hi. 31, 30. 6, 30. Spr. 5, 3. Redeorgan, zu verstehn zu seyn, sofern beim Sprechen auch die Kinnbacken betheiligt sind, aber er also von der Aussenseite. Hieran schliesst sich nun, weil über כדי (zu Ez. 16, 7.) theilweise schon verfügt ist, דקה = der Schlaf, aber hier kraft der Vergleichung die obere Wange miteinschliessend. wie die Hälfte des Granatapfels] mir ist natürlich nicht die flache der Innenseite, nachdem man durchgeschnitten hat. Auf der einen Seite des Granatapfels "spielt ein schönes Roth aus Gelb und Weiss hervor" (Dpk.). hinter deinem Schleier] Wie V. 1., aber auch hier nicht

Der Schleier, ein durchsichtiger, verwischt so weit das Un-

terscheidende des Wangenrothes, dass man auf die Idee eines Granatapfels gerathen mag. — Zu V. 4. vgl. 7, 5. gebaut zur Waffen-

burg] Während Ja. noch einen Sing. מלפית vermuthet, indem חבנית z. B. ahnlich sey, erkennt Ki. die Worter be (St. constr. wie - 12 und - שרות, welche man wenigstens mit dem gleichen Rechte wie קחיניל Jes. 3, 24. trennen wird. Diese Ableitung verharrt auf dem Boden des bekannten Hebr.; eine Analogie bietet הֶּלְּקַת מַצְּרִּרָם ager acierum 2 Sam. 2, 16.; und wenn unser Thurm Davids, den auch Ew. mit jenem Wartthurm 7, 5. für einerlei hält, somit eig. zum (Erd)hügel der Schneiden oder Klingen wird: so vergleichen wir Plin. h. n. XXXV, 14. (48): Spectat etiam nunc speculas Hannibalis Hispania terrenas que turris jugis montium impositas. Dann aber ist der Ausdruck nicht ein gewöhnliches Präd., wie es auch Dingen, ja Thürmen anderer Art zukommen könnte, sondern ist ein Wechselbegriff zu diesem Thurme; und es würde von letzterem nicht gut gesagt: er sey zu einem הלפיות — gleichsam: dass er sey er selbst - gebaut worden. Um so mehr hiemit ist בניר ein zweites Präd. von צוארך (vgl. 1 Mos. 2, 22.), was hinter der Vergleichung mit einem Thurme nicht ausfallen darf. Die Bezeichnung selber wird sofort durch b verdeutlicht. Es ist nicht von einer aufgethürmten Schicht Klingen die Rede, sondern mit den Schilden verstehn sich (vgl. Spr. 6, 11.) die Trutzwaffen von selbst; es ist ein 5m, welcher in seinem Schoosse solche Mordwerkzeuge birgt: wieviel ihrer, lässt das folg. Zahlwort ermessen. - Die Punkt, wird man ungeachtet Richt. 3, 16. belassen dürfen (vgl. Spr. 5, 4. und מיים). -hat natürlich mit חלה nichts zu thun; aber בנוי parallel laufend, will andererseits an dieses - 3m anklingen. alle Schilde der שלם unter שלם Helden.] Vgl. zu Ez. 27, 11. Krast unserer Stelle muss wenigstens mitinbegriffen seyn; man übersetze ersteres etwa durch Tartsche, und sehe im Uebr. Gesen. thes. p. 1418. Da nicht הַכֹּל oder פַּלָּם etwa unter Wegbleiben des Art. vor בבורים geschrieben steht, so ist Lauter Köcher der Helden (Dpk.) und Alles Schilde kriegerischer Männer (Magn.) falsch übersetzt. Dann aber sind die Schilde auch nicht, wie Dpk. will, diejenigen überwundener Helden; denn die גבורים können bestimmt seyn nur als durch den Thurm selber gegeben, d. h. als seine Besatzung. Wenn übr. mit dem Thurme der Hals der Braut verglichen wird als hoch ragend und stattlich, nicht eben auch als schlank (Magn. Böttch.): so entspricht den Schilden wohl reicher Schmuck, mit welchem ihr Hals behängt und bedeckt ist, die יְּמִימוֹת u. dgl. - Die Vergleichung V. 5. soll ohne Zweisel zarte niedliche Schönheit aussagen; den Lilien, welche schwerlich bedeutungslos, entspricht der Busen des Gewandes oder von Gewandstücken, welche als farbige, zunächst rothe zu denken (zu 2, 1.). C. 7, 4. kehrt a nach Erwähnung der Lilien zurück, mit der Form מָאָמֵי (Ew. Lehrb. S. 398.); das Weiden hier anders zu wenden, als 2, 16., verschlug dem Vfr nichts. - V. 6-8. Der Sprecher der VV. 1-5. schliesst im 7. V. seine Lobeserhebungen vor der Zeit kurz ab; allein wenn hier die nemliche, so ist die V. 6. sprechende Person eine andere, weil der Vers deutlich den Zusammenhang unterbricht. Sal. könnte die Worte füglich nur in dem Falle sprechen,

dass vorher die Freundin etwa von ihm selbst als Berg oder Hügel vorgestellt worden wäre. Man könnte nun denken (vgl. Umbr. und Dpk.): Wie er auf die Brüste zu reden kommt, so fällt sie ihm ins Wort; und er stammelt nur noch ein verlegenes "du bist ganz schön" V. 7. hinterdrein. Allein im Munde dieser Braut lassen die Worte selbst nur eine gezwungene unerweisliche Deutung zu; sie schlagen keine Brücke zu V. 8.; und der offenbaren Beziehung auf 2, 17. wäre keine Rechnung getragen. Wie dort so geht hier das "Weiden unter Lilien" vorher. Diess könnte Stichwort, konnte Mahnung seyn, die Sul., welche 2, 17. sprach, wiederum redend einzuführen. Allein 2, 17. ergriff sie das Wort nicht erst; das Weiden u. L. ist vielmehr in die verlausende Rede eingeslochten. Sie spräche hier V. 6. unter Tages, nicht im Traume; aber wohin will die Gefangene des Harems gehen? In welcher irgend wahrscheinlichen Weise liesse sich dann der Myrrhenberg deuten? So bleibt nur der Hirt noch zur Verfügung. Eben er soll 2, 17. genau um diese Zeit über Berge zur Sul., also nach einem Berge (dem Zion) hineilen; und die Berührung des 6. V. hier mit 2, 17. ist, da er gleichfalls hinter dem רעות בשושנים eintritt, eine bewusste, absichtliche; der Vfr kann aber seine Leser nicht irreführen wollen. Die Meinung 2. 17. war: der Freund solle herbeieilen, um Sul. mit sich fortzunehmen. Wenn sie nun sich auf einem Berge befindet, er 4, 6. zu einem solchen hingehn will; wenn V. 8. der Sprecher, welcher nicht Salomo, seine Braut auffordert, mit ihm von einem Berge wegzueilen: so spricht offenbar auch V. 8. (11.) der Hirt, welcher inzwischen angelangt ist. Der 8. Vers fixirt den Zeitpunkt der Trauung, der Vermählungsseier; zu welcher Frist am leichtesten, zumal da Sul. vom Festzuge vermuthlich wegbleibt, der Freund unbemerkt in ihre Nähe gelangen konnte. Wir meinen also: Während Sal. V. 7. mit seiner Braut im Abgehn begriffen ist, tritt hinter ihrem Rücken V. 6. der Hirt auf die Scene vor; und V. 8. ist es die Zeit, welche er V. 6. angab. will ich zu dem Berg der Myrrhe und zum Weihrauchhügel gehn.] Die Stätte der Handlung ist in Palästina; also fällt Verständniss im eigentlichen Sinne zum voraus weg. Dgg. bedeutet "Berg" schon desshalb weniger wahrscheinlich Haufen. Fülle (Böttch.), weil die betreffenden Gewächse auch auf Bergen denkbar sind; und da nicht Sal. redet, so bleibt Deutung nach 7, 9. (Heiligst.), oder gar nach 1001 N. X, 287. gleichfalls ausgeschlossen. Am nächsten liegt diejenige Auffassung, welche nicht auch "Berg" und "Hügel" umzudeuten, sondern nur ihre specielle Bezeichnung zu erklären hat. Der Weihrauchhügel ist also auch nicht die Sul. selbst, sondern der Zion (Jes. 31, 4.) als Sitz des Hofes, welcher von exotischen (Jer. 6, 20.) Wohlgerüchen durchdustet wird. Nicht der Zion als Bild der Kirche (Hengst.); auch spielt מור nicht etwa, wie Ibn E. und Ja. meinen, auf מוֹרְכָּה au (2 Chr. 3, 1.), eben weil dieser Name ausschliesslich den Tempelberg bezeichnet. - Zu V. 7. vgl. 2 Sam. 14, 25. Mit mir vom Libanon, Braut] Da der Freund hier nicht bloss in der Vorstellung seines Mädchens, sondern (nach dem Willen des

Vfs) wirklich spricht, so mag er einer andern Anrede sich bedienen, als welche sie selbst 2, 10. 13. 14. ihm in den Mund legte. In Wahrheit aber wechselt der Vſr desshalb, weil er רעיתר VV. 1. 7. in Rede eines Andern an eine Andere verbraucht hat. = hier nöthigt sodann, indem רציתר nicht mehr genügt, V. 9. der Unterscheidung halber אחתר hinzuzufügen. Wäre dgg. mit "Braut" und "meine Schwester Braut" die Nemliche gemeint, so wurde die vollständigere Formel vielmehr vorausgehn, da man vernünstiger Weise und nach Brauche bei Wiederholungen sich etwa kürzer fasst. mit mir vom L. wollest kommen! תבואר, weil er ein Ziel im Auge hat, und zu diesem hin sie mitnehmen will; vgl. dgg. 2 Sam. 3, 16. - Wäre der Libanon Beider oder wenigstens des Freundes Heimath, dann und nur dann könnte er, anderswo sich befindend, die Vorbedingung, dass man erst dort seyn muss, um von dort wegzugehn, hier überspringen. Seine Braut weilt auf dem Zion, wohin er selbst V. 6. sich auf den Weg machen wollte: der Zion, auch V. 6. bildlich bezeichnet, muss unter dem Libanon verstanden seyn (vgl. Jer. 22, 23. 6.). Dortselbst lagert Jer. 18, 14. Schnee Libanons; dorthin war der Cedernwald gleichsam verpflanzt 1 Kön. 10, 27.; auf Zion ragten Cedern, d. i. hausten vornehme Herren (zu 1, 17. u. 2, 1. am Schl.). Auf den "Libanon" führen mochte schon der "Thurm Davids" V. 4., welcher dort zu suchen seyn wird (zu 7, 5.); und übr. Ps. 48, 3. steht der Zion sogar als nordischer Götterberg. -[תשררה Im Sinne von gehen, wandern wie Jes. 57, 9. fassen dieses mit LXX und Syr. Kstr, Magn. und Böttch.; während man gewöhnlich mit Ibn E. und Ja. das Wort auf wir schauen zurückführt. Zu Gunsten ersterer Fassung spricht der Parall.; für letztere besticht d. St. 4 Mos. 23, 9., wo indess ein Akkus. des Obj. hinzutritt. Unser Zeitwort ergänzt sich noch durch von den Höhlen der Löwen f.: sind diese ein Standort, um gemüthlich auszuschauen? nicht vielmehr, von wo man wegsliehe? Wollte der Sprecher sagen: komm' mit mir vom Libanon auf den Antilibanon! so würde er die gefährlichen Oerter gar noch geslissentlich aussuchen wollen. Aber auch der Libanon ist ein Aufenthaltsort der Pardel; der Vfr beabsichtigt nicht die Berge sich entgegenzusetzen, sondern er wechselt die Namen, weil ihm einer gilt wie der andere. So wird durch das "Hinweggehn vom Libanon" das "Herabschauen" vom Amana einfach ausgeschlossen. Ist aber unter dem Libanon der Zion zu verstehn (s. oben), dann unter Amana u. s. w. dessgleichen, und jenes "Schauen" beseitigt sich von selbst; denn sie soll im Gegentheile uun nicht mehr von da ausblicken, nachdem sie es zur Genüge bisher gethan hat. - Der Amana hier ist der Berg zu dem Flusse 2 Kön. 5, 12. K'ri, dem Baradâ oder Chrysorrhoas. Am K'tib dort hastet der selbe Fehler wie 20, 12. 23, 33. 12, 10. 14, 13.; und אפן bietet (vgl. איקן) für Fluss und Berg einen gemeinschaftlichen Grundbegriff. שניר Nach 5 Mos. 3, 9. Name des Hermon selbst bei den Emoritern; und in der That, wenn zu 5 Mos. a. a. O. Ja. sagt, שניר bedeute Schnee, und das Targ. hier dem Hermon einen "Schneeberg"

voranordnet: so heisst ja sonst immer der Hermon vorzugsweise der Schneeberg oder der Berggreis (Gebel esh-sheich), eben weil sein Haupt mit Schnee bedeckt ist (vgl. Robins. Pal. III, 625.). Somit aber scheinen die Emoriter eine indogermanische Sprache geredet zu haben; und, wie hier manche Hdschrr. und Ausgg., punktiren wir beiderorts שׁנִיר: was schon durch die Lautverschiebung im Arab. angerathen wird. Aus dem selben Grunde würde, wenn Richt. 16, 4. , dgg. 1 Mos. 11, 20 ff. richtiger שׁרוּג ausgesprochen werden. Hier V. 8. nun liegt der Sch'nir zwischen Amana und, Hermon. Letzterer ist also der westliche Rücken, welcher sich vom Gebel eshsheich oberhalb Råsheiya abzweigt (Robins. a. a. O. S. 610.); der Sch'nir, (nord)östlich vom Jordan gelegen (Ibn E.), wurde von den Emoritern Basans also benannt; und Amana heisst jener "östliche steile Gebirgszug, welcher Zebedany gegenüber die höchsten Spitzen des Antilibanon trägt" (Robins. in der Zeitschr. d. D. M. G. VII, 71.). - Auch in den Forsten des Libanon werden wie im Geröhricht Jordans und auf dem Basan (5 Mos. 33, 22.) Löwen geherbergt haben; und Pardel in den Nachbarbergen des Heisch und um Kanobîn bezeugt noch Burckhardt (R. in Syr. S. 99. 66. vgl. S. 497.). Führen wir aber diesen Zug des Bildes auf die Sache selbst zurück: so befinden sich diese מְּלְנִיֹּה in Jerus. (vgl. Jer. 21, 13.); und die Löwen sind der König (vgl. St. in Esth. 4, 10. Joseph. Archl. XVIII, 6, 10.) Israels und seine Magnaten, welche das anmuthige Reh (Spr. 5, 19.) in sein Wildlager geschleppt haben (vgl. Ez. 19, 7. Nah. 2, 12.). Richtig erklären in der Hauptsache Kstr und Böttch. (Aehrenl. S. 88.).

Mit den VV. 9. 10. beginnt die zweite Hälfte des Abschnittes. Der Sprechende ist ein Anderer, als V. 8. (s. daselbst über מַפַּבֹּח), und schon desshalb wahrscheinlich Salomo; die Zeit ist schon V. 8. der Abend. - Zugleich seine Schwester nennt Sal. die ihm nunmehr Vermählte, nicht weil sie etwa eine Blutsverwandte (vgl. 2 Sam. 14, 27.) seyn soll, was schon die רַלְיָרָה V. 1. gewesen wäre; sondern sie ist ihm als rechtmässige Gemahlin angetraut, und als Königin (vgl. 6, 8.) wie er selbst König ist sie seine "Schwester". Wo nicht, so könnte אחתר auch nur überhaupt die enge Verbindung ausdrücken sollen (Spr. 7, 4. Hi. 17, 14.) בבחנר Da der Sprecher Sal. ist, welchem der Muth erst C. 5, 1. kommt, so fällt die Auffassung: du hast mir Muth gemacht (Symm. Ew. Dpk. Böttch. Meier), zum voraus weg; und sofern er nicht zur Sul. redet, deren Blick 6, 5. ihm Furcht einjagt, ist auch das Verständniss: du raubest mir den Muth (Magn. u. jetzt Umbr.), zu bezweiseln. Und nach welcher Uebersetzung von pro sollte sie mit Einem solchen ihn entmuthigt haben? Wenn ferner Ja.: du hast mein Herz zu dir hingezogen, erklärt, so kann in dieser Sinn gar nicht liegen; und schliesslich verträgt auch das unbewiesene "du hast m. H. verwundet" (LXX, Vulg.) sich nicht mit dem einen Mittel oder Werkzeug. - Wie in Hi. 11, 12. so ist auch hier בלבב Sitz des Verstandes; wir übersetzen: Du hast mich bezaubert, und vergleichen zunächst den Vers (Freytag, Ar. Versk. S. 169): seit er sein Gesicht enthüllte, raubte

die Besinnung (سلب الحجا), und sodann, weil den Augen das Herz folgt (Hi. 31, 7.), oculos, qui rapuere meos Ovid. Amor. III, 11, 48. Ausgesagt wird hiemit: dilectam effecisse, ut extra se sit raptus et quasi sine corde vi et impatientia amoris (Rosenm.); also ein θέλγειν, aber nicht βασκαίνειν (Theokr. 6, 39.) oder jenes esfascinare Plin. h. n. VII, C. 2., nicht der neugriechische φθιαφμός oder das "Fressen des Herzens" (P. della Valle III, 218 ff.), welches sich zwar auch durch den Blick, aber des צֵין רֵע vollzieht. mit Einem von deinen Augen] von bedeutet nicht Blick, und ist niemals Mask.; denn יראי Hi. 21, 20. kann zumal vorausgehend nichts beweisen, Sach. 4, 10. aber sind die Augen nicht das Subj. So könnte das K'ri Recht haben, wie auch vielleicht im umgekehrten Falle 1 Kön. 19, 4., während 2 Sam. 23, 8. schwerlich, und 2 Sam. 17, 12. gewiss nicht, da vielmehr V. 9. באחר und באחר den Platz wechseln sollten. Wir würden uns an den Bericht des Grafen v. Görtz (Reise um die Welt, II, 427. vgl. Lynch, Bericht ff. übersetzt -v. Meissner S. 65.) erinnern, wie dass die Damen von Lima mit so unendlicher Grazie und Coketterie das Gesicht ganz oder theilweise verhüllen, in der Regel nur das eine Auge unbedeckt lassend. Aber wie viele Augen hat sie denn? Auch mit dem Art. באחד zu punktiren, bringt keine Hülfe; denn es sollte vielmehr בַּאַרֵה שֵּיבֶה mit deinem einen Auge gesagt seyn (vgl. Neh. 4, 11.). Dieser Einwurf fällt um so mehr ins Gewicht, weil im selben Satze (dgg. 4 Mos. 16, 15.), in der gleichen Verbindung מן mit anderem Sinne steht; und es erhellt, dass die Kritik des K'ri durch den Umstand, dass p hinter dem Zahlworte das partitive zu seyn pflegt, bestimmt wurde. Das Richtige sah Hengst.: "mit Einem von deinen Augen" steht für: mit einem Blicke von deinen Augen. Zulässig, weil deutlich, da einzig Blicke von ihren Augen ausgehn können. Uebr. also hat er, wie sie ihn anblickte, es gesehn, hat auch ihr in die Augen geschaut; aber באחר – nunmehr באחר auszusprechen – lehrt, dass sie ihn nur einen "Augenblick" ihr Gesicht sehn liess, und es sogleich wieder mit dem Schleier bedeckte. mit Einer Ringel von deinem Halse.] wird zu בּירין sich verhalten wie בַּיישר (צַיִּשׁר ) צורין איש צורין איש צורין איש אישון

Armen.: und Grundbegriff ist das Herabhängende, das Gehänge. Eine todte Schmucksache aber kann nicht so grosse Dinge thun, kann auf Salomo nicht solchen Eindruck machen; pur muss dem lebenden Leibe selbst angehören. Nun übersetzt die Vulg.: in uno crine colli tui, auch V. 1. folgte auf die Augen das Haar (vgl. noch 5, 11. 12.); und por ist somit coma pendula, eine Ringel oder Locke, welche vom Schopfe auf den Hals herabhängt (vgl. 7, 6.). Mit der dunkeln Locke sieht er zugleich deren lichten schimmernden Grund, bis sie die הַלְּקֵת צְנַאַרָּהַ (1 Mos. 27, 16.) wieder verhüllt hat, womit sie nach der Deckung des Gesichtes vollends zu Stande kommt. - Einen Plur. von צורון kann das Suff. in der Pause nicht beweisen (vgl. Ez. 16, 56.). - V. 10. Sie hat ihm einen verliebten Blick zugeworfen; und denken lässt sich, dass sie mit ihm zu tändeln fortfährt. Schon V. 9. ist er ausser sich; und ihre Liebesbezeugungen (דורים) steigern seine Ekstase, welche sich in den Ausrufungen V. 10. Luft macht. Durch c. erhellt, dass er nicht jene דודים (5, 1.) preist, welche erst noch bevorstehen. Zum Einzelnen vgl. 1, 2b. 3a. - Wie der 10. so besteht auch der 11. Vers aus drei Gll., und wie dort die beiden ersten parallel laufen, so hier; das dritte ist nur wegen des dritten dort hinzugesetzt, und darum etwas matter. Wenn nun ferner sich die Anrede abwandelt; wenn nicht wie V. 10. ein Thun. sondern Rede der Geliebten gekennzeichnet wird; und wenn der Sprecher nicht Wein und keine künstlichen Specereien nennt, sondern mit natürlichen Gerüchen, "der würzigen Kräuter und harzigen Bäume des Libanon" (Ew.) Vergleichung anstellt: so ist offenbar Entgegensetzung beabsichtigt; Er und Sie sind andere Personen; es spricht wiederum wie V. 8. ihr Geliebter zur Sulamit. - Das erste Gl. ist allerdings wie Spr. 5, 3. (vgl. 6, 24. 7, 5. und 16, 24.) mit Ew. Rosenm. Hengst. von der Süssigkeit der Rede zu verstehn (vgl. 2, 14. 5, 13. 16.), nicht minder das zweite - mera amplificatio eorum quae praecedunt, Rosenm. - (vgl. Ps. 55, 22. mit 66, 17. 10, 7. Pindar. Nem. 3, 134.); da der Vers aber einzel steht, nicht einer grössern Schilderung integrirend, so ist gegenwärtige Rede ihrer gemeint, welche vermuthlich in Versicherungen besteht, dass sie ihn unwandelbar treu liebe. Die Beziehung der beiden VGII. auf die saliva oris osculantis, wieder hervorgesucht von Dpk. und Magn., ermangelt des Beweises, und erscheint zum voraus als ungehörig, wenn der Hirt zur Sul. redet. Auch ist noch sehr die Frage, ob er überhaupt nur küssen und Kuss empfangen wollte, und ob er ihr zu diesem Behuse hinreichend nahe rücken kann. Wie anzunehmen, brachte er es nur dahin, heimlich und auf ein paar Augenblicke sein Mädchen zu sprechen, worauf er wiederum verschwindet. S. über Bedeutung und Zweck der VV. 6. 8. 11. die Einl. zu C. 5, 2 - 6, 3. - Zu c vgl. Hos. 14, 7., durch welche Stelle das sicut odor thuris der Vulg., Missverständniss von ως όσμη Λιβάνου der LXX, zurückgewiesen wird. - Diese ihre Kleider dürfen wir wohl nicht für ihre mitgebrachten halten; die kannte er längst, und von ihnen war nichts zu sagen. Es ist die neue Hoskleidung (s. zu 5, 7. 3.), welche er

hewundert und mit dem vergleicht, was er kennt (1 Mos. 27, 27., dgg. Ps. 45, 9.). — V. 12 ff. Bis V. 16 a. spricht nun wieder Sa-Er hat sich Freiheiten herausnehmen gewollt, und sie sich sträubend ihm solche verwehrt. Darob beklagt er sich V. 12. verdrossen, drum nicht in Anrede, aber so dass sie es hören soll. Ew. erklärt: du bist aller Verführung unzugänglich, nur mir treu. Also würde der Garten doch ihm offenstehn; aber er heisst einfach ein verschlossener, ist es überhaupt; und krast V. 13. handelt es sich nicht mit um ihre Gesinnung, sondern um ihren Leib. ein verschlossener Quell] Diese Bedeutung von ba darf kraft Jos. 15, 19. nicht bezweiselt werden; das Wort ist wie "Quell" und "Welle" selber deutlich nachahmend. Mit LXX, Vulg. Syr. und einer Anzahl Hdschrr. schreiben Dpk. Magn. Böttch. auch hier 12. Allein die schlichte Wiederholung legt sich so nahe, dass pa als die leichtere, also nachzusetzende Lesart erscheint; man begreist nicht, wie aus unser בל entstehn konnte; und da die Wiederholung einen Nachdruck mit sich führt (vgl. V. 8. 7, 1.), so versieht man sich nachher um so weniger des unvermittelten Abspringens zu einem fremdartigen Begriffe. Vielmehr גל נעול, äusserlich mit מעין, innerlich mit גן נעול verwandt, bildet zu diesem den Uebergang; 3 lehnt sich an zebenso an wie שכלה V. 2. an שכלם, wie בֹּדִב Jer. 50, 38. an הַדֶּב, und scheint neben מעיך im "Brunn lebendigen Wassers" V. 15. wiederzukehren. Dass נעול verriegelt von aussen bedeute (Magn.), beruht auf Irrthum (vgl. 2 Sam. 13, 17); und dann wäre diess ja auch der Garten, gleich sehr unzweckmässig. Der Brunnen kann mit einem Steine hedeckt (1 Mos. 29, 3.), und dieser (בוֹר wie בוֹר Dan. 6, 18.) versiegelt werden; oder es wird der Zugang zum Quellorte, zur "Brunnstube", die sich in einer Berg- oder Felswand befinden kann, durch eine auf gewöhnliche Art geschlossene d. h. eine verriegelte Thüre versperrt. - Die VV. 13-15. ordnen sich dem 12. unter. VV. 13. 14. wird der Garten, V. 15. der Born erörtert, und diess in einer Schilderung, die es sehr bedauern lässt, dass beide verschlossen sind; äusserliche Verbindung stellt sich dadurch her, dass der Born V. 12. hier V. 15. ein Born der Gärten wird. Sie ist ein Garten voll saftiger Früchte (13 a.) und köstlicher Wohlgerüche: Letzteres, sofern sie sich an ihrem Freudentage gesalbt hat (vgl. Esth. 2, 12. Pred. 9, 8.), und auch ihre Kleider (vgl. Ps. 45, 9.) durchdustet seyn werden. Deine Schösslinge ein Hain von Granaten] Nicht von diesen Aepfeln (Ew. Dpk.), soudern zunächst den Bäumen; die Früchte folgen sogleich. - Ueber סרדם s. zu Pred. 2, 5. Nach Spiegel denkt Haug (Ew. Jahrb. V, 162.) an das zend. pairidaêza Erdumhäufung. Wall ff., indem damit das von solchem Umgebene gemeint seyn würde. Aber, von  $\pi\alpha QA$  und dem begrifslichen Unterschiede abgesehn, ist z= für o nicht entschuldigt; und, beruft man sich auf armen. parlez, wie kann man zugleich armen. dizel aufhäufen beiziehn? מלחיד Ew.: deine Pflanzungen, Magn.: — Pflanzungen, Hengst.: — Triebe, am besten Dpk. unter Vergleichung von 1 Mos. 49, 21. Ps. 80, 12.: Sprösslinge, Zweige. Verstanden sind darunter ihre Glieder (יצרים

Hi. 17, 7.); das Wort existirt noch Ez. 31, 5., als Erklärung von איס ; s. übr. noch zu V. 15. mit herrlichen Früchten] Sprachgebrauch wie הֵימִיב עם ונו lässt die Auffassung als zulässig erscheinen, nach welcher diese Früchte eben die Granatäpsel sind; und der Umstand, dass das Abstr. פָּנֶּד als Gen. im Plur. erscheint (auch V. 16.), gestattet die Vermuthung, es möchte פַּרִים von פַּרִים (vgl. פֵלִים und פֵּירִין, פֵּירוֹת der Rabbinen) zu punktiren seyn (Jes. 42, 22, (vgl. V. 7.) Jer. 42, 8. Ps. 35, 20 ff.). Kypern mit Narden Diese Worte stehn unter den gleichen Bedingungen wie ihre Fortsetzung auf gleicher Linie V. 14. Es sind diese Gewächse keine Früchte; und כמרים kann nicht noch von שם abhängen, so dass dem מם רגר das zweite שש untergeordnet ware. Sie sind auch keine Bäume, um noch Gen. zu dern zu seyn, sondern Blumen und Gräser; und dieselben, beide nur hier im Plur., sind somit noch Präd. zu שלחיך, was auch die Stelle des -besagen will. - An Alhenna (s. zu 1, 14.), welche ihrer wohlriechenden Blüthen halber genannt wird, schliesst sich eine weitere Pflanze an, die ihres Oeles wegen auch als köstlich dustend gelten muss. Da man aber die Psianze selbst nicht kannte, so wird V. 14. mit "Narde", wie sie ins Land kam, fortgefahren; und es sind so auch die folgenden Erzeugnisse des Pflanzenreiches nicht in Palästina heimisch. Vom Safran zwar, einer Pflanze angenehmen aber scharfen Geruches (s. Winer, RWb.), ist diess nicht ausdrücklich bezeugt; dgg. Jer. 6, 20. zufolge kam Weihrauch und Würzrohr aus Saba, aus weiter Ferne, und nach Her. 3, 111. (vgl. 2, 146.) der Zimmt aus tiesstem Südlande über Arabien (vgl. Winer a. a. 0.). Freilich sind die Wörter לברנה und קימרן (wie יְפֶרוֹן) semitisch; aber sie bezeichnen, jenes das bleichgelbe Harz seines Strauches, dieses die Rinde (vgl. = πρόσωπον, είκών) des betreffenden Baumes; und wenn στορ vielleicht, στος wahrscheinlich nicht semitischen Ursprunges ist, so dgg. אהלות sicher von Hause aus indisch (s. Gildemeister, script. Arab. super Ind. p. 63 ff.). Die Stelle 4 Mos. 24, 6. beweist nur für die nichtgewürzige aloe perfoliata, dass man nemlich in Pal. den Baum selbst kannte; und wenn das Gewürzrohr Theophr. 9, 7. Plin. h. n. XII, 22 (48.). Strab. XVI, 1106. nach Cölesyrien an den See Gennesaret versetzt wird, so mögen diese Zeugnisse für ihre Zeit Gültigkeit haben. -Es wird zweimal, durch mit allem Weihrauchholze und mit allen edelsten Gewürzen zusammengefasst, weil die genannten Substanzen theils Holz theils Harze oder Oele sind. Bei יצר לברנה ist nicht an verschiedene Sorten oder Arten zu denken; sondern שבי steht ungenau, nachdem Hölzer vorausgegangen, als ordneten sich Würzrohr und Zimmt ebenso unter לבונה wie Aloe und Myrrhe unter בשם. Die Vermuthung (LXX, Velth. Dpk.) עצר לבנוך (s. zu V. 11.) widerlegt sich schon durch die Thatsache, "dass nicht alle Bäume des Libanon Geruch haben" (Magn.); und es entstände kraft des Parall. der Schein, als sollten auch Würzrohr und Zimmt für Holz des Libanon gelten. - V. 15. Die Vorstellung, als werde mit V. 15. die 2. Hälfte von

V. 12. wieder aufgenommen, lässt sich grammatisch nicht vollziehn. Indem vielmehr auch die Fortsetzung von 13 b. lauter Prädikate zu bietet, muss diess mit den Worten V. 15. ebenso der Fall seyn. Der Dichter benutzt den Doppelsinn des Appell. השלים, welches Neh. 3, 15. = dem Eigennamen 75 (vgl. Hi. 12, 15. Ps. 104, 10). dort ist wirklich eine Gartenquelle, des königlichen Gartens zu Jerus., den vielleicht Salomo angelegt hat (Pred. 2, 5.). Die Wasser Siloahs sind Jes. 8, 5. Symbol Jahve's, weil "ein Born lebendigen Wassers" (vgl. Jer. 2, 13.); und man dachte sich diese נְּלָכִים, gleichwie die Sage das Wasser des Orontes vom Nil herkommen lässt (s. Buckingham's Reise II, 391.), mit dem Schnee Libanons in Verbindung (Jer. 18, 14). Darum rieseln die Wasser hier in b vom Libanon herab. Aber um so gewisser ist es nun auch Salomo, welcher VV. 13. 15., also von V. 12. an das Wort hat. — Ein "Born lebendigen Wassers" (1 Mos. 26, 19) ist sie ihm, sofern sie ihn erquickt, er an ihr sich erlabt (Spr. 5, 15-18). So nennt auf der 2. Inschr. von Kition ein Gatte sein verstorbenes Weib מבל חפר d. i. meine Lebensquelle, aus der mir mein Leben quoll. - V. 16. Das Bild von der Quelle, zweites, weniger weit ausgeführt und V. 15. an dasjenige vom Garten sich anlehnend, weicht dem letztern wiederum V. 16. Von diesem weisen die 1. H. Dpk. Magn. Böttch. noch dem bisherigen Sprecher zu, während Ibn E. Ew. Del. u. s. w. den ganzen V. der Geliebten in den Mund legen. Nun ist anerkannter Massen der Garten in a und b der gleiche, derjenige von V. 12. Er ist krast b und 5, 1. der Garten des Geliebten; und dass sie einen Garten haben solle, lässt sich mit V. 12. ff. schwer vereinigen. da sie dort vielmehr ein solcher ist. בני gegenüber von גני weist darauf hin, dass eine andere Person in a, eine andere in b rede. Auch will ihr, der Braut, Interesse nicht, dass der Wind ihre Düfte, die ja nicht ganz gebunden sind, zerstreue; wohl aber muss er das wünschen, weil er in den Garten selbst nicht hinein kann. Erhebe dich, Nordwind ff.] Der Ostwind, sengend und häufig Sturm (1 Mos. 41, 6. Jes. 27, 8.), fiel aus der Wahl, mit ihm sein Gegensatz; es bleiben die beiden genannten, um die Kühlung des Tages (V. 6.) es ist Abend — zu beschaffen. Erörterung (bei Magn.) des Charakters beider Winde, deren einer vom Libanon her, darum erfrischend weht, der andere genauer als Südwestwind zu denken sey, scheint mussig. mögen rinnen seine Duste In יולרי klingt נולרם V. 15. nach. Deutlich sind בְּשֵּׁמִים hier nicht die festen Stoffe selbst, sondern die von ihnen ausströmenden Gerüche: gleichwie auch anderwärts das elastisch Flüssige, der Odem, wie tropfbar Flüssiges ergossen wird (z. B. Jes. 53, 12. 32, 15. 1 Sam. 1, 15.). — Ueber h s. die Einl. am Schl. Es redet die "Schwester Braut"; und "auf den ersten Anblick", gesteht auch *Dpk.*, "scheint es allerdings, als ob die Braut ihren Geliebten zum Genuss ihrer Reize auffordere"; und in eigentlichem Sinne verstanden, wären die Worte hinter V. 12. Hohn, wozu sich schlecht schickt. Vielmehr aber hüllt "die sich ergebende Schaamhastigkeit" (Magn.) der Braut die Gewährung in bildlichen

1

Ausdruck, und zwar eingehend in die Redeweise ihres Freundes (VV. 12. 13 a.), weil sie ihn verstanden hat, antwortet und selber verstanden seyn will; - anscheinend unbefangen und nicht in Anrede ihm zugewandt. -- >> im Bilde hier wie Spr. 30, 20 als Bild für "geniessen". Das Suff. in מגריין könnte auf ב zurückgehn (Jes. 37, 30.); wahrscheinlicher theilt es mit demjenigen in tie die gleiche Beziehung; er soll seine Frucht essen, eben weil sie sein Eigenthum. - Cap. 5, 1. spricht der Bräutigam, seine Braut in die Arme schliessend. Ihr kurzes Wort, dessen Sinn ihm unzweideutig, elektrisirt ihn; die lang abgewehrte und dadurch geschürte Liebesgluth schlägt in Flammen. — Dass in V. 1a. auf 16b. erwiedert wird, zeigen schon die ersten Worte. Wenn aber Ew. will, nur vorgestellte, kunstige Worte des Hirten vergegenwärtige sich Sul., und wenn Dpk. den Sinn der Antwort dahin feststellt: "Den Garten, den du meinst, habe ich längst genossen; das wollte ich nicht sagen": - gegen Zukunst und Vergangenheit, welche beide nichts Wirkliches, spricht rhetorisch des Ausdruckes gehäuster Reichthum und seine Bestügelung durch Wegbleiben jeder Copula der Sätze. Und wenn Sal. spricht, wird er das alles wirklich gethan haben? Und wenn durch Sulamits Mund der Hirt, wird sie, wie er ihrer Liebe, wenn auch unschuldig, geniesse, so ausmalen? und deuten die Ausdrücke denn auf so zarte schüchterne Liebe, auf blosse Lust der Augen und Beseligung schon durch die Nähe des geliebten Gegenstandes? Ich komme in meinen Garten] Nicht אָבוֹא וּגָי, == etwa künftig einmal, so recht als fauler Liebhaber. אריחי Von Ja. durch לקטתי erklärt (vgl. 2 Mos. 16, 16.); Löwe hat mit dieser Wurzel nichts zu schaffen. Den Garten (vgl. 4, 14 b. 16 a.) verlässt der Dichter im nächsten Gl. Indem der gesammte Redestoff seit 4, 10. ihm zur Verfügung steht, lässt er den Sal. auch von Honig und Milch reden; aber deren Beziehung 4, 11. ist eine andere, und die Milch gesellt er hier zum Weine (vgl. 4, 10.), den Honig zu יפר nicht יפר: meinen Seim mit meinem Honig] יפרה ist 1 Sam. 14, 27. mit דֵלֶה V. 26. synonym. So könnte נהר mit יער zusammenhängen; und dann dürste בַּחַלֵּי Hi. 20, 17. daran erinnern, dass die Biene bedeutet. - Esset, ihr Trauten, und trinket ff.] Vgl. Kor. Sur. 2, 183. — Die 2. VH. ist nach Dpk. eine Aufforderung an Freunde, an einem freundschaftlichen Mahle Theil zu nehmen (!). Böttch. sieht darin ein Geheiss des Hirten an seine Gefährten, über den hochzeitlich bereitgestellten Wein und die Tafel im Speisesaal herzufallen (!!). Ew.: "Er ruft, wie billig, auch seinen Freunden zu, sich zu sättigen". Aber wäre es so gemeint, spräche ein אוֹכֵל, so sollte אַרָּב אַחָם nicht fehlen; und eine Hindeutung, dass sie nemlich in ihrem Garten, nicht in dem seinigen geniessen möchten, wäre wohl angebracht. Diess zumal, wenn für ihn die Sul. spricht, die sich in der Lage befinden soll, daran zu denken, dass ihr Geliebter auch an seine Cameraden denke! - Nach LXX, Vulg. Syr. und der Accent. nehmen diese drei Erklärer und mit ihnen andere an, דורים sey ein Synon. von בילים; allein dieser Plur. bedeutet

im H. L. (4, 10. 1, 2. 4.) wie anderwärts nur Liebe, Liebkosung. Richtig mit der V. Venet. Umbr. Magn. Hengst. Meier: berauscht euch in - oder werdet trunken von Liebe; die Stelle Spr. 7, 18. ist massgebend. Offenbar nun sind diese Worte nicht vom Sprecher in a, sondern zu ihm und seiner Braut gesprochen, aber von wem? Umbr., in der Meinung, um Sul. werbe seit 3, 6. Sal., findet hier die Stimme der verführenden Sinnlichkeit, immerhin hiemit dem Richtigen nahekommend. Schon Eichhorn neinlich (Einl. III, 694) sah in diesen Worten einen Zuruf des Dichters; und Magn. überschreibt: der Dichter zu Beiden. Indem Dieser an der Sache unverkennbar sein Wohlgefallen hat, führt er die jungen Leute bis zu dem Punkte hin, und giebt nun dazu schliesslich seinen Segen. Natürlich fordert er sie nicht auf etwas zu thun, was bereits geschehn wäre; und so sagt denn in a nicht, wie Del. will, Salomo, "nachdem er sie geherzt und geküsst" (nichts weiter?): Ich bin gekommen u. s. f. Gerade ihr braucht er auch am wenigsten zu sagen, was er ihr so eben gethan; und verrathen seine Worte wohl irgend ein Ermatten oder Sättigung?

## Fünfter Austritt. Cap. 5, 2 — 6, 3.

Sulamit erzählt den Hoffrauen von ihrem Geliebten.

Die Sprecherin, welche 5, 9. 6, 1. unterbrochen wird, befindet sich 5, 8. 16. im Kreise von "Töchtern Jerusalems" (vgl. 1, 5. 2, 7.), ist in deren Munde "die schöne unter den Weibern", wie 1, 8., und nennt sich V. 8. liebeskrank, wie 2, 5. Sulamit. Sie ist vermuthlich dieselbe, welche auch 2, 8. den Geliebten ersehnte, von ihm träumte 3, 1., und ihn suchend mit den Wächtern zusammentraf (vgl. VV. 6. 7. mit 3, 2. 3.); denn auch 6, 3. weidet der Geliebte unter Lilien, wie 2, 16. derjenige Sulamits. Spricht demnach eben diese, deren Lage sich noch nicht geändert hat, so sind auch die V. 2 b.—7. berichteten Handlungen nur vorgestellte, wie 3, 1—4. erzählt Suleinen Traum (s. zu 5, 2° und Einl. zum 4. Auftr.).

Wenn seit 3, 6. es sich um eine Andere handelte, so kommt Sul. uns wieder in den Wurf, wie wir sie 3, 1—4. verlassen haben, mit Erzählung eines ähnlichen Traumes. Dass der Faden nicht völlig abreisse, dafür hat der Dichter durch Einstechten der VV. 4, 6. 8. 11. gesorgt. Jetzt ist es Zeit, sich nach der Hauptperson wieder ernstlich umzusehn; denn die Hälste seines Weges hat er hinter sich, und er ist 5, 1. bei einem Höhepunkt angelangt.

Fragen wir nun nach der Bedeutung, welche dem Abschnitte als einem Theile des Ganzen zukomme, so kann sein Schwerpunkt nicht da liegen, wo Früheres sich wiederholt, sondern nur in dem, was er Neues aufweist; und da tritt die begeisterte Schilderung des Geliebten in den Vordergrund. Sie bildet ein Gegengewicht zu den Beschreibungen weiblicher Reize; billig auch wird er durch eine solche vor seinem Nebenbuhler, dem Könige, ausgezeichnet, und sie rechtfertigt seine Bevorzugung (vgl. V. 9.) — auch dem Leser,

während sie zugleich, wie innig Sul. liebe, ermessen lässt. Wenn sie aber dergestalt sich ergänzend einordnet, so fixiren im Uebr. die Unterschiede einen Fortschritt. Der Freund ist auf den Flügeln der Liebe herbeigeeilt; Sul. hat ihn gesehn und gesprochen (C. 4, 6. 8. 11.): traumte sie von ihm, wie er fern war, um so eher jetzo, da er in ihrer Nähe weilt. Und er rust sie jetzt nicht heraus (vgl. 2. 10.), soudern strebt hinein - zu ihr zu kommen; sie sinnt nicht mehr bloss, wie sie sich von Sal. losmache, sondern vereinigt zu werden mit ihrem Trauten. Lief dgg. 3, 1-4. der Traum heiter aus auf Gelingen, so hat er hier eine düstere und ängstliche Färbung: der Freund, durchnässt, will sich bei ihr bergen, verschwindet spurlos, und Sul. wird von den Wächtern misshandelt. Nemlich ihre Gefangenschaft hat nun schon länger gedauert, hat also ihre Stimmung getrübt; und andererseits reifen die Dinge einer Entscheidung entgegen. C. 3, 1-4. fand sie den Freund, wie sie zuletzt sich wirklich zusammenfinden, denn der Anfang ist dem Ende verwandt; wogegen jetzt die Geschichte im Spiel der Gegensätze ihren Verlauf nimmt. Ihre Freude endlich 2, 8 - 3, 4. behielt sie für sich, schwelgend in Seligkeit der Hoffnung; ihren Kummer dgg, vertraut sie Andern an (umgekehrt Spr. 14, 10!), und diese zeigen nunmehr für das arme Mädchen Theilnahme 6, 1. (dgg. 1, 8.).

Wenn also hier gegen 2, 8 — 3, 5. alle Verhältnisse sich weitergeschoben haben, so weist dieser Umstand schon darauf hin, was auch zum voraus wahrscheinlich, dass der Abschnitt sich am rechten Ort eingefügt haben werde. Nachdem Stlamits Freund sich auf dem Schauplatze der Handlung befindet, nachdem er 4, 6. 8. 11. redend eingeführt worden, litt die Zeichnung seines Bildes füglich keinen weitern Aufschub. Der Dichter hat erlaubte, gesetzliche Minne der Vornehmen geschildert. Nach diesem Zwischenstück ist das Liebesverhältniss, dem jene nur zur Folie dient, wieder zurückzuholen; und den glücklichen Neuvermählten tritt das getrennte unschuldige Paar gegenüber in seiner Pein, mit seiner Lieb' und Treue. Jene werden nach dem Willen des Dichters sofort יָשׁיִּרִים seyn (vgl. 7, 10.); mit der יַשֵּׁנָה Sulamit hebt unser Stück an: hierin erkennen wir wohl überlegte Absicht, welche 5, 2 ff. unmittelbar hinter 5, 1. folgen lassen wollte. Wie der Schluss C. 6, 2. 3. zum folg. Auftritte sich stelle, darüber s. vor 6, 4. die Einl. Es erhellt, dass das Stück. vom vor. unabhängig, ein besonderes Ganzes ausmacht; dass es seine richtige Stelle einnimmt; und - dass man es nicht mit Magn. durch Glossirung aus 3, 1-4. (von V. 6c. an) ergänzen wellen darf.

C. 5, 2—8. Die Erzählung des Traumes. Zunächst träumt sie mitten aus ihren früheren Verhältnissen heraus (V. 2—4.). Indem sie aber diesen Traum nicht etwa früher einmal geträumt hat, schiebt sich an deren Stelle von V. 5. an, wo sie sich zu handeln anschickt, ihr jetziges, wirkliches, unter dessen Voraussetzung sie auch im Traume den Geliebten nicht finden kann (V. 5—7.). Darum ist sie V. 8. in liebender Sehnsucht erkrankt. Ich schlief, doch mein Herz wachtel Während sie schläft, klopft plötzlich ihr Freund. So bezieht sich a

auf b; die Worte selber sehliessen den Sinn der Gegenwart aus, und besagen vermuthlich Vergangenes; diese Wahrscheinlichkeit aber und die Verbindung mit VV. 4 ff. rücken קול דודי in die Sphäre der Vergangenheit. Der Zusammenhang stempelt somit die beiden Partec. so gut wie דומק zum Ausdrucke relativer Vergangenheit (vgl. Jer. 38, 26. 2 Mos. 5, 8.); und diese 1. VH. ist = דרלמי 1 Mos. 41, 17. Vgl. hiefür Cicer. de divin. I, 30., wo vom Träumen die Rede ist: jacet corpus dormientis ut mortui, viget autem et vivit animus. Grot. und Dpk. verstehn die Worte von halbem Schlasen und halbem Wa-Aber dann ständen die beiden Prädikate nicht an zwei Subij. zu vertheilen, nicht das wachende vom schlasenden zu unterscheiden; "ich schlief" kann nicht heissen: "ich schlief halb". => ist übr. gewählt als der Ort der Gedankenbildung; doch gehört Pred. 2, 23. nur entsernt hieher. para] Ohne Art., weil Prad., nicht Appos., wenn Nomin. wäre (vgl. 1 Mos. 3, 8. 2 Mos. 5, 20. 4 Mos. 22, 23.); ist eben das Klopsen, und wird als קיל הידָה erkannt wegen der begleitenden Worte. meine Schwester] So lässt sich von ihm diejenige nennen, welche er selbst 4, 8. 11. als Braut begrüsst; und dennoch ist "meine Schwester Braut" 4, 9 ff. eine Andere: gleichwie der נַנְיד Dan. 11, 22. mit dem קשִׁיחַ 9, 26. dieselbe Person ist, aber vom משרח נגיד 9, 25. verschieden. - Vgl. 2, 10. 14; hier aber wie 6, 9. schliesst sich an "meine Taube" noch "meine Reine" an, d. i. mein schuldloses Mädchen, "mein Engel" (Dpk.).-Sie hört ihn nicht einen Zweck seines Verlangens, sondern nur einen Grund angeben; und diesen haben wir so wenig für einen blossen Vorwand, als dafürzuhalten, dass ihre Einwendung V. 3., welche jedem, auch weiblichem Besuche begegnet, nicht aufrichtig gemeint sey. Ihre Antwort spricht keine Ahnung aus, dass er als Liebhaber zu ihr komme; sie darf davon auch keine Ahnung haben; und nachher öffnet sie ihm ja, d. h. erzählt das in aller Unschuld. - Betreffend den vorausgesetzten starken Thaufall vgl. Richt. 6, 38., Maundrell S. 77. Tobler, Denkbl. S. 28. Der Hirt, im Freien auch Nachts verweilend, bleibt der Nässe und Kälte ausgesetzt (1 Mos. 31, 40); aber wie anders, wenn nicht im Traume, kann er von der Heerde weglausen? Nach Bestellung eines Hüters (1 Sam. 17, 20.). Dann müsste, da er dennoch nass wird, Dieser ihn zu spät abgelöst haben! כתנתר Das Wort, ohne Zweisel richtig als Sing. punktirt, sagt aus, dass sie vordem nicht nach der Vornehmen Art δύο χιτώνας trug (vgl. 2 Sam. 13, 18. Marc. 6, 9. 14, 63.); gleichwie sie auch (b) zu Fusse (dgg. 5 Mos. 28, 56.) und baarfuss gieng. Aber man wusch also die Füsse und zog das Unterkleid (welches in Haus und Feld allein getragen wurde) aus eben vor Schlasengehn, um sich nemlich in das wollene Oberkleid zu hüllen (2 Mos. 22, 26.). איככה — Wie komm' ich dazu? Wie kannst du mir zumuthen u. s. w.? - V. 4. Sie erwiederte mit einer Frage, er antwortet durch die That; sie sieht seinen Ernst, der auf seine Noth schliessen lässt, und wird dadurch gerührt. durch das Fenster] Eig.: vom Fenster her herein, ohne Zweisel, um einzusteigen (Jo. 2, 9.). Das Fenster der ländlichen

Hatte heisst nur am (dgg. 2, 9.), ist nur ein Loch oder eine Spalte in der Mauer. Das Ausstrecken der Hand (nicht micht hittende Gebehrde, was vielmehr durch מרש פַּבָּרי ausgedrückt werden mussle, mein Inneres lärmte für ihn Eig.: seinethalb; aber ihr Gefühl ist, wie das daraus entspringende Thun V. 5. lehrt, ein ihm geneigtes; und um so mehr ist genau nach Jer. 31, 20. zu erklären. מדן מברן (- דמין בּלּבּפׁטע פּסט) Jes. 63, 15. ist inniges Milleid, herzliche Theilnahme; das daneben stehende בחסים (ointiquoi) wird Spr. 12, 10. durch σπλάγχνα wiedergegeben, welche im N. T. Sitz der Liebe des Wohlwollens des Mitleides (Phil. 2, 1. 1 Joh. 3, 17. ff.). nemlich bieten mit den Verss. gerade die besten, die Normalhandschrr.; vieler andern, z. B. der Ersurter, wird von jüdischer Kritik auch ausdrücklich verworfen (s. de Rossi z. d. St.). Zu erklären würde seyn: Mein Inneres tobte in mir (zu Jer. 8, 18. Hos. 11, 8.), nicht mit Ew., der nur von Kenntniss nimmt: - tobte über mich, mich überwältigend. Aufstehn that ich ff.] wohne Nachdruck gemäss der breitern Sprachweise des Volkes (zu 3, 7.). Sie ist übr. nicht in der That aufgestanden, so dass sie erwachend den Traum für Wirklichkeit genommen hätte; sie kann in Wahrheit auf der Strasse (V. 7.) ihn nicht gesucht haben. Es dämmert vielmehr in b ff. der Träumenden eine Ahnung der Wirklichkeit, dass sie nemlich am Hofe (b), von ihrem Freunde getrennt (V. 6.), in dem ihr unheimlichen Jerus. (V. 7.) lebe; denn den Stoff des Traumes liefert neben älterer zugleich jungste Erinnerung. von fliessender Myrrhe Nicht: überfliessender, die in reicher Fülle gespendet (Ew.). Da die Myrrhe auch als Harz vorkommt, so bezeichnet מר עבר am wahrscheinlichsten die Myrrhe gegensätzlich als Saft, und zwar, indem von sestem Stoffe nichts triefen kann, "aber hier und V. 13. nicht müssig und matt beigefügt seyn sollte, als von selbst aussliessenden oder "thränenden" (عابر): also was 2 Mos. 30, 23. מר הְּרוֹר = στακτή, welche der πλαστή (Theophr. hist. plant. 9, 4.) vorgezogen wird. S. überhaupt Plin. h. n. XII, 15, 35. Dioskor. mat. med. 1, 74.; richtig Hengst., auch Dpk: und Rosenm. auf dem Griffe des Riegels Es scheint mit Myrrhe, die durch das Schlüsselloch nach innen floss, der Handgriff des Riegels benetzt zu seyn, was nicht Brauch und Sitte des gemeinen Lebens gewesen seyn kann. Traum misst es nicht ihrem Geliebten bei; sondern dieser Zug gehört zu der ganzen Art, wie der Vornehme, wie man am Hof Liebe treibt (vgl. Lucret. 4, 1171.: amator - postes superbos ungit amaracino etc.): so mochte Salomo, mochten üppige Herren der Hauptstadt die verschlossene Thure des Liehchens benetzen. Magn. meint, die "Heldin unseres Stückes" habe sich die Hände mit Myrrhe gesalbt gehabt (!); aber dann mussten sie schon vorher triefen, ehe sie den Riegel anfasst. ממן עבר Das erste Verbum ist durch ein Synonym verstärkt, um das gänzliche Verschwinden auszudrücken, ohne Cop. eben wegen dieser Synonymie; richtig aber um so mehr, da sie ihn nachher vergebens sucht, setzt Vulg. dieselben ins

Plusqp. — Zieht man den Stamm 7, 2., wie billig, bei, so erhellt, dass pur ungefähr dasselbe was and bedeutet (Ki. zu Jer. 31, 22., vgl. zu dieser St. Spr. 26, 14.). Also entspricht ambivit, cinxit, کُلُقة Ring, Kreis (vgl. جَبْ جُبْ بَعْبِ بَعْ اللهِ جَبْ بَعْبِ بَعْ اللهِ جَبْ بَعْبِ بَا اللهِ اللهِ es ist hiernach die Anm. Jer. a.a. O. zu berichtigen. נמשר רצאה בדברו Die Handlung mit Dpk. als Plusqp. in frühere Zeitsphäre, als par, zu rücken, widerspricht, da die Finita ohne Verbindungspartikel alle auf gleicher Linie liegen, schon dem Augenschein; und also wird von der Punkt. בְּבְבְּרֵי da er redete, indem er ehen seit V. 3. stumm geblieben, der Sinn des Wortes versehlt. بنبر und gewöhnlicher bedeutet den Rücken wenden und auch hinterher seyn. Möglich also: meine Seele fuhr aus bei seinem Fortgehn, so dass קַּבְּבֶּר nur Nebenbestimmung des ganzen Satzes sey, und sogar durch יְּנֶבְרוֹי (vgl. 2 Sam. 12, 25., שֵׁרְפֶּה Hi. 28, 13. für הַרְפָּה ersetzt werden könnte. So stände das Ausfahren der Seele absolut wie 1 Mos. 35, 18., des gleichen Sinnes wie 1 Mos. 42, 28. יצא לֵב. Allein wenn er verschwunden war, so kann das sie überhaupt nicht erschrecken; das Folg. lehrt, dass der Muth ihr keineswegs entsank; und in dem von Dpk. verglichenen V. aus Hamas. p. 23. steht (בֹּשׁנִים ) שُكَنْ = beinahe. Also vielmehr (vgl. كَنْرَ = خُلْفَ = كَبْرَ : hinter ihm drein, so dass das Wort wie אַדְרָיוּ z. B. 2 Sam. 11, 8. (Hi. 31, 7.) die Ergänzung nur des finit. bildet; vgl. Jes. 5, 17. פְּרָבֶּרֶם, eig. ge-mäss ihrem Hinterherseyn (Hi. 39, 8. 2 Mos. 3, 1.). — Vgl. 3, 2 b., zu V. 7. C. 3, 3. Im frühern Traume geben die Wächter auf Frage keine Antwort, hier ungefragt thätliche. sie nahmen mir mein Obergewand] Man soll wohl denken, dass sie dasselbe fahren liess, als die Wächter sie daran festhalten wollten (1 Mos. 39, 12.). Aber also nun in des Traumes zweiter Hälfte hat sie wie Jes. 3, 23. die uppigen Töchter Zions ein arr; d. i. ein Schleierkleid, leichter Ueberwurf, in welchem Damen öffentlich ausgiengen. Der Begriff des arab. رداء) == palla, welche auch aus seinerem Stosse bestehn kann, fügt sich; das Wort selbst gehört indess zu \_\_\_\_ dimisit (velum), gleichwie בּּבֶּר mit בֹּבֶּר ûbereinkommt, und הדרד befolgt die Regel von יְנְבְּרִם, u. s. w. die Wächter der Mauern] Nicht Suhj., sondern Wiederholung desselben; sich beklagend kommt sie billig auf die Thäter, die bösen Wächter, zurück, über die sie zu klagen hat. - Vgl. Jes. 62, 6. Diese Wächter gehn in der Stadt herum, sind also Wächter des innern Bereichs der Ringmauer. - Wegen V. 8. s. zu 2, 7. und 2, 5. Im Ernste kann sie nicht erwarten, dass diese Töchter Jerus. ihren Freund finden werden; der Vers dient zur Anknüpfung der Frage V. 9., welche sodann einen erwünschten Anlass bietet, V. 10 ff. den Freund zu verherrlichen. מדור = vor irgend einem Geliebten, über ihn hinaus. The ist einfaches Begriffswort, und pa das vergleichende wie V. 10 b.; also: was ist er mehr, denn ein anderer? was hat er vor einem andern voraus? Nach Dpk. fragen sie spottend, und Magn. legt in die Worte harten Tadel: gegen Beides spricht C. 6, 1.; höchstens liegt in der emphatisch wiederholten Frage ein leiser Vorwurf.

V. 10-16. Die Schilderung des Geliebten. Sul. zeichnet ihn zum mindesten wie Einen, der von Kopf bis zu den Füssen ohne Fehler (2 Sam. 14, 25.); nur dass die Beschreibung umgekehrten Weges vom Kopfe sich zu den Füssen herabsenkt. Voraus geht V. 10. eine allgemeine Aussage, welche durch die Besonderung gerechtfertigt werden soll; und eine dessgleichen am Ende fasst rückblickend zusammen. — weiss und roth] אבר eig. glänzend weiss, mehr als ילַבּן. Die beiden Prädikate sind von ihm, seinem Leibe im Ganzen ausgesagt (vgl. Klagl. 4, 7.), und gelten von den unbekleideten, der Sonne ausgesetzten Theilen, z. B. dem Antlitz (Ew.), gerade am wenigsten (s. VV. 11. 14. 15.). אדום bezeichnet eine lichte, angenehme Röthe, mit nu zusammen das natürliche und unversehrte Inkarnat, nicht gerade "das Roth der kräftigen Gesundheit" (Hengst.). Ausgezeichnet vor zehn Tausenden] Oder "Zehntausend", aber nicht "Zehntausenden." - Mit einem meist militärischen Worte verbunden, geht דגול gewiss auf הבל Panier zurück; vgl. Hamas. p. 132.: — "als wäre sein Turban inmitten der Männer eine Fahne". Hier nun besteht die Fahne nicht aus etwas Einzelnem an ihm, sondern setzt sich aus einer Vielheit der Merkmale zusammen. Dem Begriffe des Kal zufolge ist דנול intrans. Sinnes; und p, nicht = (hervorleuchtend) aus (ihnen, die ja nicht beisammen sind), ist wiederum wie V. 9. das vergleichende, im Sinne der Entfernung von -, so dass die zehn Tausend eben nicht דגול seyen (s. z. B. 1 Mos. 3, 1. 14. Jes. 52, 13). - V. 11-13. Der Kopf und dessen Theile. Sein Haupt gediegen Gold Der Kopf konnte mit etwas Massenhaftem, das seine Gestalt für sich hat, verglichen werden; und er wird hier, indem b den Haarschopf ausschliesst, wie ein Goldklumpen vorgestellt, der röthlich braunen Gesichtsfarbe halber. Daher auch die Wortwahl مرمو ; عدا ; علين sichtsfarbe halber. Daher auch die Wortwahl heisst der Fuchs unter den Pferden (Amrulk. Mo. V. 54. Silv. de Sacy, chr. Ar. II, 12.) und auch dunkelrother Wein (Harir. p. 468). vp, hier Adj., geht auf pro = in Stücke brechen (trans.) zurück, entspricht also dem arab. ייָר (von ביר = דית ) Gold, wie es nemlich in Körner gebrochen oder als Stücke sich vorfindet, gegenüber von שֶׁבֶּה Geiraidekorn. Als solchem Wechsel von ד und ז, wegen dessen zu Hos. 13, 1. Jon. 1, 13. und Burckh. Arab. proverbs p. 350. (vgl. auch Jes. 5, 13. mit 5 Mos. 32, 24., und machzusehn ist, erklärt sich nun auch הלחלים als mit דַּלְיַלְים als mit דַלְיַלִּים Jes. 18, 5. identisch. Seine βόστουχοι werden mit βότουες verglichen; wie denn auch βόστουχος, Name für alles Geschlängelte, mit βότους verwandt ist, und durch Letzteres auch selber ersetzt wird. So soll

auch 1001 Nacht III, 180. gelöstes Haar eines Mädchens verschlungenem Traubengehänge gleichen; hier aber dasjenige des Jünglings um so eher, weil es zugleich wie die Traube dunkelfarbig (vgl. exc. ex Ham. ed. Schult. p. 427.). — Wegen 12 a. s. zu 1, 15. an Wasserbächen] Eig.: Wasserbetten. Dieser Zug, hier neu hinzukommend, deutet sich durch den Glanz zugleich und die Feuchtigkeit des Auges (vgl. 7, 5.), welche letztere übr. keine schmachtende ύγρότης. Die Milch, in der sie baden, ist offenbar das Weisse des Auges, also was vorher die Wasserbäche; und es erhellt, dass dieses und dann auch das letzte VGl. nicht die Tauben weiter (LXX, Yulg. Syr. Hengst.), sondern die Augen beschreibt, um eben die Vergleichung zu rechtfertigen. Die Augen baden oder waschen sich als gleichsam Tauben, aber diese selbst sich nicht in Milch. Tritt nun dergestalt b der 1. VH. gegenüber, so lässt sich auch über של- מלאח entscheiden. Ibn E. und Ja. lassen Rosenm. und Winer (im WB.) sich durch מלואה (insitio gemmarum) leiten; מלאד sey der Ringkasten des Edelsteins, das Auge sitze super fundo s. cavitate oculi. Allein da jene beiden Wörter Einfüllung bedeuten, so wird auch מלאת nicht Ausfüllung seyn, noch weniger der Ort derselben; und das Umschlagen der Tauben in Edelsteine befremdet billig. Mit dieser übr. verwandt ist die Erkl. von Magn.: in Einfassung thronend, welche des Beweises um so mehr bedürste, da auch >> sich nur mit Mühe fügt. Vielmehr in dem Ausdrucke Wasserbetten erscheinen die Wasser als der Inhalt, welcher sie erfülle; und nehmen wir demzufolge an, entspreche dem 'של אפיקי מ: so bedeutet מלאה (wohl richtig punktirt) Füllung, Fülle; und 59 ist des nemlichen Sinnes wie vorher (vgl. Ps. 1, 3. mit Jer. 51, 13.). Es ist die convexe Gestalt der Augen, welche, wenn dieselben nicht "hohl" und eingefallen sind, die Aufmerksamkeit fesselt. Dpk. übersetzt nach der Vulg.: am reichen Quellwasser, möchte aber im Comm. Einfassung = Rand des Baches (nach Cocc.) vorziehn, und mischt so beide Male die Dgg. richtig im Wesentlichen schon Vergleichung in die Sache. Vat.: juxta vas plenum lacte. [ערוגת הבשם] Durch 6, 2. bestimmt sich der Begriff näher. כרננה ist erhöhtes Erdreich, etwa ein Gartenbeet; und so mit einer Rabatte vergleichen sich die Backen nicht übel, da der Hals gegen sie zurücktritt und in der Richtung auf das Kinn sich ein Winkel bildet. Die Verss. lesen, scheinbar zum Du. passend, ערולה; allein die beiden Backen sind vereinigt, und die Eine Rabatte hat ihre zwei parallelen Seiten. Mit Recht also scheint unsere Punkt sich an den Mangel des 1 gegenüber von 6, 2. gehalten zu haben. שרוגה [מגרלות mochte leicht auf מינדל führen, wovon der Plur. mit Endung des Fem. 8, 10 vorkommt; und es sollen nun diese Thürme eine Art der höchsten mit Gewürzkräutern bepflanzten Rabatten seyn (Ew.), oder auch Pyramiden von wohlriechenden Gewächsen (Hengst.). Aber legte man wohl derartige Rabatten an, und errichtete man solche Pyramiden? Bleibt man bei dieser Punkt., so werden die מרקדום für Gewürze, Salben zu halten seyn, und die Thurme sodann wirklich für pyxides (z. B. J. Cappell.) oder loculi tabernae unguentariae; vielmehr aber lese man mit LXX (ovoven שנהלות (ביהלות ein Partc., wie vorher welche stehn und nachher. Die Beziehung desselben würde bei der Aussprache ברגלה zweifelhaft seyn. Da aber die Vergleichung gerechtsertigt werden soll, und da מרקחים = מרקחים, also doch nichts Neucs zur Beschreibung der Rabatten hinzukame, so sind selbst bei dieser Punkt. nach Analogie von 12b. die Worte (mit LXX) zu לחיר zu ziehn. - Der Jüngling ist auch nicht allzu jung, nicht als Knabe zu denken. Seine Wangen sprossen das erste Barthaar, den Flaum, welchen Pindar olvaren nennt (Nem. V, 6.), unser Dichter mit was, wohlriechenden Kräutern, zusammenstellt. Der Umstand aber, dass man den Bart zu salben pflegte (Arvieux S. 52. und Anm. 16., P. della Valle II, 98., Reiske zu Tarafa p. 46.), wird benutzt, um שבש durch שרקחים zu ersetzen, als wenn die Barthaare wie Pflanzen diese Salbe erzeugt und ausgeschwitzt hätten. Durch Metonymie hezeichnet das Wort Salbenpflanzen; die Punkt. wird, da ein Substantiv wünschenswerth, nicht anzusechten seyn. 3m endlich steht auch 4 Mos. 6, 5. vom Wach-

senlassen der Haare; und Lebendeutet arab. geradezu Bart. -Die Lilien bezeugen nicht, dass seine Lippen weiss (Ew.), sondern die Lippen (4, 3.), dass die Lilien roth sind (zu 2, 1.). träufeln flüssige Myrrhe] Zu V. 5. Natürlich ist die Aussage nicht mit dem Syr. u. s. w. auf die Lilien, sondern auf die Lippen unmittelbar zu beziehn; und man hat sie, da seines Sprechens V. 16. gedacht wird, nicht auf die "liebliche Rede" (Targ. Hengst.), sondern mit Rosenm. auf den "bene fragrans oris halitus" zu deuten (vgl. 7, 9. Silv. d. S. chr. Ar. II, 151.). - V. 14. Die Hände und der Leib. goldene Stübe durch den Umstand, dass in dieses Gold Edelsteine eingesetzt sind, wird für גליל die Bedeutung Ring empfohlen; und so nach Cocc. erklärt thesaur. p. 287. Gesen.: nimirum digiti manus incurvatae annuli figuram referunt. Allein davon abgesehn, dass man prim oder erwarten sollte, so steht ja nicht die gekrümmte Hand (פַּר) in Rede, sondern die ausgestreckte, die Finger derselben; und also bedeutet von גליל hier Walze. Culinder (J. D. Mich. zu Lowth de sacr. po. p. 637.). Die Finger machen die Hand aus (Hamas. p. 390.); und wenn man sagen kann: seine Hand ist goldene Stäbe, für: sie besteht aus solchen (Jer. 24, 2.), dann auch: seine Hände sind u. s. w. ממלאים בחרשים Diess deuten mit Gesen. a. a. O. Dpk. Rosenm. Magn. auf die Nägel, was - Hengst. zu horen - "offenbar geschmacklos." Aber nicht die Erklärung, welche sich dem Geschmacke des Gedichtes zu fügen hat und fügt, verdient solchen Tadel; und wir haben hier noch nicht das stärkste Beispiel der Abweichung von unserem Geschmacke. Der specielle Zug heischt specielle Deutung, wofern nicht ins Blaue hinein geredet ist; und einen Edelstein nannten auch die Griechen Onyx. Dieser könnte unser חרשים seyn; doch hält man den Letztern vielmehr für den Chrysolith der Alten. So lange er indess nicht sicher bestimmt ist, sind wir auch nicht befugt, mit Gesen. und Rosenm. die Nägel (einer nicht

üppigen Mannsperson vgl. Hamas. p. 95. comm., 575) gefärbt zu denken, zumal da Alhenna in Pal. noch eine seltene Zierpffanze war (1, 14.). - Uebersetze nicht: ausgelegt oder besetzt, sondern eingefasst mit Tarsisstein (Ew.); denn diessmal heissen eben nicht die Steine, sondern die "Stäbe" ממלאים, indem ihre Spitzen damit gekrönt sind. Sein Leib ein Bildwerk von Elfenbein Wegen V. 4. und trotz Dan. 2, 32. will Hengst.: sein Inneres, seine Eingeweide! aber umgekehrt ist חֵיק, der Busen des Gewandes, auch die Brust hinter demselben. - Da Sul. schon geraume Zeit am Hofe lebt, so ist ihr, wie von Myrrhe u. dgl. V. 13., so hier von Gold Edelsteinen und Elfenbein zu sprechen geläufig. An גלילים (d. i. länglichten Ringen) von Gold mochten Vorhänge befestigt seyn (Esth. 1, 6.); Edelgestein kam aus Ophir und Saba (1 Kön. 10, 11. 10.); auch, dass Salomo ein Kunstwerk von Elfenbein herstellte, wird ausdrücklich erwähnt (1 Kön. 10, 18. vgl. 22.). Schwerlich zwar liessen die Hände hier in a an dessen denken; und es steht uns frei, die Gestalt von hier menschlichem Leibe genugsam zu verähnlichen: das Dritte der Vergleichung liegt wesentlich sowohl in der Glätte des Elfenbeins, als in dem matten Weiss, das ins Gelbliche spielt. Da die Hände in a Gold sind, wie das Gesicht V. 11. und die Füsse V. 15. ebenfalls, so gilt es offenbar den unbekleideten Theilen. Der Leib dgg, ist für gewöhnlich mit der linnenen mig bedeckt; und Verhüllung wird in b mittelbar von ihm ausgesagt. Diese kuttonet trug auch das weibliche Geschlecht, nicht immer mit Gürtel; sie kann und darf nicht durchsichtig gewesen seyn: wie kann nun Sul. so wie geschieht von seinem Leibe reden? Das Gewand war vorn offen, bildete einen Busen (s. z. B. Spr. 6, 27. Jer. 32, 18); und Analogie liess einen Schluss zu. Uebr. spricht nur durch ihren Mund der Dichter. gehüllt in Sapphire.] Das Kleid ist also blau, wie der S. der Alten d. i. Lasurstein, lapis lazuli. Die Vergleichung hat das Unzutreffende, dass das Elfenbein wohl zwischen den Steinen, mit denen es besetzt war (Vula: distinctus), durchblickte, während den Leib das Gewand ganz bedeckt, und seine Aehnlichkeit mit Elfenbein dem Auge verborgen bleibt. - V. 15 a. Zu ausführlich gerathend. würde die Beschreibung den Leser ermüden. Theile des Gesichtes, Hals und Brust übergieng der Vfr; wahrscheinlich aber nicht jenes Grundes halber, sondern aus feinem Schicklichkeitsgefühle lässt er Sul. nunmehr nicht von ירבים sprechen. piw ist, wie z. B. aus Richt. 15, 8. (vgl. "Hals über Kopf") hervorgeht, die untere Fortsetzung von das Bein vom Knie abwärts. Marmorsäulen Eig.: weissen Marmors. www wird sich lediglich auf die Farbe bezogen haben, während nicht einmal die "Säulen" gerade Festigkeit und Stärke aussprechen (vgl. Amru b. Kelth. Mo. V. 18.). Von solchen Säulen mochte der Dichter übr. aus Anschauung wissen. gegründet auf Gestelle von Gold Fundamentirt oder basirt auf solche, welche ihr (der Säulen) bilden. Diese Gestelle entsprechen den Füssen. Man gieng meistens baarfuss (s. V. 3.), und die Sandale liess den obern Theil des Fusses ungeschützt. - V. 15 h. Nachdem die Schilderung das

Einzelne durchwandert hat und an ihrem Ende angelangt ist, betrachtet der Dichter das Gesammtbild und zieht er das Ergebniss. sein Anblick wie der Lib.] D. h. (vgl. Jer. 46, 18.) so herrlich und majestätisch; genauer ühr.: - gleich demjenigen des L. Nachdem a zu den "Wurzeln der Füsse" (Hi. 13, 27.) gekommen, lag Vergleichung mit einem Berge, der ebenfalls gewurzelt ist (Hos. 14, 6.), in der Nähe; der Libanon aber führt sofort auf die Cedern. — בחור fassen Targ. Ew. Magn. Böttch. als = Jüngling. Allein man erwartet ein Eigenschaftswort, oder aber nicht den Plur.; welcherlei Jünglinge sind denn die Cedero, zumal alte? Besser: herrlich, oder genau: auserlesen wie C. (vgl. Jer. 22, 7, 2 Kon. 19, 23.). Das Wort ist aber nicht zu מראהו Präd. Von einem מראהו konnte man schwerlich בחור sagen; und es ist nicht auf die Grösse (Am. 2, 9.), sondern auf die treffliche Beschaffenheit des edeln Baumes überhaupt Bezug genommen. Da ferner מראהור von בדור getrennt ist, so darf man Letzteres auch nicht für Appos. des Suff. (vgl. Ps. 69, 4.) halten; vielmehr liefert dieser Gen. in lockerer Satzverbindung (vgl. z. B. 5 Mos. 15, 21.) leicht das Subjekt. - V. 16. Nachdem die Beschreibung seiner Gestalt vollendet und abgeschlossen ist, kann der Vir nicht füglich mit einer Einzelheit wieder darauf zurückkommen. Demnach fassen wir mi nicht mit Böttch. (und Magn.) als "Kussmund", indem die Stellen 7, 10., wo die Personen andere, und 2, 3. vollends nichts beweisen, sondern mit der Mehrzahl der Ausll., auch Hengst. (s. zu V. 13.), als Organ der Rede wie Hi. 6, 30. 31, 30. Spr. 5, 3. 8, 7. Erst das Sprechen verräth, dass der V. 10-15. geschilderte schöne Körper auch eine Seele hat (vgl. Umbr.); und wenn Spr. 16, 21. den Lippen beigelegt werden kann, so darf metonymisch statt der Reden (vgl. Ps. 55, 22.) auch der Gaumen ממחקים heissen. sein ganzes Wesen Lieblichkeit Er ist durchaus liebenswürdig. Nach der Andeutung, wie er auch geistig geartet sey, mochte mit כלי zusammengefasst, und sofort auf das Ganze der Schilderung zurückgeblickt werden. Zum Formellen in b vgl. 2 Mos. 3, 15. -C. 6, 1. sprechen die zuletzt Angeredeten, welche oben V. 8. vielleicht finden, was sie hier suchen wollen. Die Beschreibung, welche Sul. von ihrem Freunde gegeben hat, erregte nothwendig die Neugierde der Damen; sie wünschen wohl ihn ebenfalls kennen zu lernen und wollen ihr ihn aufzusuchen behülflich seyn, nicht eben in selbstsüchtiger, böslicher Absicht. Allein ungesucht dürfen sie ihn finden, aber ihn nicht suchen; sie interessiren sich der Liebenden schon zuviel um ihn (vgl. V. 3.). Also enthält ihre Antwort V. 2. durchaus keine brauchbare Anweisung, sondern lautet neckisch und zugleich schalkhaft, indem Sul. einen Sinn mit den Worten verbindet, den nur sie selher kennt. Wo hat er denn seinen Garten? und wie gelangt man dahin aus dem Harem? Aber solche Gelände von Würzkräutern besitzt er wohl auch in seiner Heimath nicht, geschweige da, wo er sich jetzt aufhält; und vollends treibt man in den Garten keine Heerde. Er ist zu ihr nach Jerus. gekommen; der Garten wird wie 4, 12 - 5, 1. bildlich zu nehmen seyn. Die Fassung in

b wird durch a bestimmt: als Hirt wartet er seines Amtes auch im Garten, und die Lilien stehn unter den würzigen Pflanzen der שלי, dass Sul. selbst ein lilium (C. 2, 1.), quod inde excerpere possit, scheint kraft des Plur. und des 3. V. dem Dichter nicht im Sinne zu liegen. של Wie 6, 11., weil aus dem Hause, also abwärts (vgl. של 1 Kön. 20, 43. Hos. 11, 11.). — V. 3. Ihre Worte V. 2. lehnen jede, auch die entfernteste Betheiligung Fremder an ihrem Geliebten ab; die Bekräftigung V. 3., dass sie gegenseitig sich angehören, schliesst indirekt Dritte aus, und hängt so innerlich mit V. 2. zusammen. — Vgl. 2, 16. Die Umstellung beruht auf Zufall oder beabsichtigt Wechsel.

## Sechster Auftritt. Cap. 6, 4 — 7, 1.

Salomo zur Sulamit; nach ihm sie mit ihrem Geliebten.

Ueber den Sprecher der vier ersten VV. kann kein Zweisel obwalten. V. 4 a. 5 b. - 7. wiederholen sich Worte Salomo's aus 4, 1 -- 3., die er hier aber an die Sul. hinredet; denn keiner andern kommt es zu, dass sie ihn mit Blicken ansehe, die er nicht ertragen kann. Ebenso sicher scheint der 9. Vers vom Geliebten der Sul. gesprochen zu seyn; denn, legte der Vfr diese Worte in Salomo's Mund, so würde er durch ihre Aehnlichkeit mit 5, 2. gesissentlich auf falsche Spur leiten. Was wird aber Sal. von ihrer Mutter wissen? während Sulamits Geliebter allerdings ihre Mutter, das Haus, wo Beide wohnen, wohl kennen dürste s. zu 8, 5. - 8, 2. 3, 4. Hier ist Sul., wie früher im Munde ihres Freundes, selbst eine Taube, Sal. nannte 1, 15. Tauben ihre Augen; aber sind das V. 5. nunmehr Taubenblicke? Freilich hängt Vers 9. noch mit V. 8. zusammen, diess inzwischen gegensätzlich, so dass ein Anderer, welcher persönlich, oder für den der Dichter die Worte des 8. V. mit angehört hat, der Sprecher seyn kann. Vor V. 10. wurde in Prosa לאמי einzusetzen seyn, VV. 11. 12. spricht offenbar die V. 10. Fragliche, nemlich (7, 1.) Sul.; und es kommt lediglich darauf an zu bestimmen, ob Rede derselben von damals jetzt angeführt werde, oder ob sie selber zu dieser Frist also redet. Das Schwierige der ersteren Annahme lässt sich bei genauerer Betrachtung nicht verkennen. Der ihre Worte anführt, würde nunmehr ihr Geliebter seyn, - der nicht nothwendig sich in Sulamits Nähe befand, nicht gewiss was sie sprach gehört hat. Auch sieht man nicht, zu wem und zu welchem Zwecke Sul. namentlich die Worte des 11. V. gesprochen, damals was sie damals gethan habe auch gesagt haben sollte; und wenn sie bei jenem Anlass ihre Berechtigung hatten, so sind sie doch nicht für die Gegenwart bedeutend genug, um sie aufzufrischen im Citat. Denke man endlich als jetzigen Sprecher welchen man wolle, den Hirten oder Sal., so würde er nicht eigenes Wort neben fremdem, sondern Wechselrede dritter Personen länger fortführen und im Unterschiede festhalten: was zu leisten und an die Leistung zu glauben schwer fällt. Vielmehr Sul., welche noch V. 7. zur Stelle war, spricht jetzo selbst;

Rede und Handlung des Abschnittes gestalten sich und ordnen sich dem Ganzen ein etwa in folgender Weise:

Nachdem Sul. erst noch V. 3. sich selbst angelobt hat, ihrem Freunde treu zu bleiben, kommt der König eben recht mit erneuertem Liebesantrag. Sie wirst auf ihn, wie er zu reden anhebt, Blicke des Zornes und Hasses; und wie er sich dadurch nicht hindern lässt mit seinen Schmeicheleien fortzufahren, so dreht sie ihm folgerichtig den Rücken zu. Hier steckt nun, da Salomo's erste Begegnung mit Sul. seit 2, 2. auch seine letzte ist, der Schlüsssel für das Verständniss von V. 8. Sal., ein König, des vergeblichen Werbens ungewohnt und nunmehr überdrüssig, erinnert sich, dass es noch mehr Mädchen giebt (vgl. Iliad. 9, 395.), dass er selbst deren eine ziemliche Anzahl sich eingethan hat; er geht ab, um 7, 2 ff. mit einer andern zu liebeln, wie er es auch 2, 4. schon gemacht hat. Voll Entzücken sliegt nun Sulamits Geliebter herbei (V. 9.), um es auszusprechen, dass jene, deren Sal. sich getröstet, seinem Mädchen selbst den Preis zuerkannt haben. Die freudig bewegte Sul. entsinnt sich dessen (V. 11.): Ach ja, es war damals; ich war hinuntergegangen u. s. w. Die Worte 7, 1 a. sprach der unmittelbar vorhergehende כמר נדיב, gleichwie 8, 5 b. myin spricht; und jetzt citirt dieselben wie auch in b ihre Antwort Sul., indem sie mit ihrem Thun auch, was damals gesprochen wurde, sich lebhast vergegenwärtigt.

Die Deutung dieses Abschnittes ist den Erklärern allen mehr oder weniger misslungen; ihre Widerlegung liegt in Obigem. für den Geliebten Sulamits eben den König hält: die Allegorie und die Sorten Döpke und Delitzsch beseitigen sich von selbst; aber auch Auffassungen, welche von Dreizahl der Hauptpersonen, Einheit des Gedichtes und Fortschritte der Handlung ausgehn, verunglücken hier unter dem Einflusse des Irrthums, als ob C. 3, 6-11. Sul. mit Salomo vermälilt worden, die Rede 4, 1 ff. an Sul. gerichtet wäre. So konnte Umbr. meinen, die Königin Sul. wandle schwermüthig jetzt im Nussgarten des Königes, verloren in den Rosenbildern vergangener Zeit; - das mochte sie immerhin thun, aber warum es auch sagen? Während serner die Frage V. 10. Umbr. dem Dichter in den Mund legt, lässt Ew. seinerseits den Sal. die ganze Wechselrede V. 10 — 7, 1. citiren; wo man dann künstliche Modulirung der Stimme hinzudenken mag. Allgemein aber wird der 9. Vers dem Sprecher des 8. zugetheilt, und so der Wendepunkt, welcher die Entscheidung bringt, übersehen. Nur Böttch. findet in "die Einzige ist sie ihrer Mutter, das Goldkind ihrer Erzeugerin" Worte der Königin Mutter; und V. 11 ff. lässt er die "Winzerin" jetzt zuerst sprechen, dergestalt zwei Vorwürfen, welche z. B. die Ewaldsche Erkl. treffen, entgehend. Aber die Einführung der Königin-Mutter ist ganz unbewiesen; auch zerreisst sie was zusammengehört; und im Uebr. lässt auch Böttch. VV. 9. 10., ja 7, 1 am Schlusse den Sal. reden. Von Magn., welcher unsern Abschnitt in füns Bruchstücke trennt, steht weiter nichts zu melden, und von Dpk. lediglich, dass er V. 4-9 noch zum Vorhergehenden zieht, nachdem die Schilderung des Geliebten 5, 10-16 nur auf einen König passen soll, welcher nun V. 4. überraschend eintrete.

V. 4 ff. Sal. spricht, wahrscheinlich allein der Sul. gegenüber, nicht im Kreise der Hoffrauen. Es führt nemlich im Folg. nichts auf Anwesenheit der "Töchter Jerusalems", in welchem Falle Sal. V. 8. nicht veranlasst wäre sich zu entfernen; und ebenso setzt auch das Stück 7, 2-11. keine Zeugen voraus. Schwerlich machten die Hoffrauen sich ohne Sul. (dgg. V. 1.) auf den Weg, ihren Geliebten aufzusuchen. Nachdem ihr Anerbieten nur eine ironische Aufnahme gefunden hat, zogen sie sich zurück; Sul. mochte schon V. 3. allein seyn. wie Tirza] Der Stadt gab den Namen (nicht ihre Lage bloss, sondern) ihre Beschaffenheit überhaupt; an diese, nicht an die Wortbedeutung denkt der Vfr. Sie lag diesseits vom Jordan, und krast der Jos. 12, 24 zunächst vorher genannten Städte (lies ziemlich gen Norden; vielleicht, da auch eine Manassitin so heisst, in Manasse, wahrscheinlicher im benachbarten Isaschar, dem Stammgebiete Baesa's (s. zu 1 Kön. 15, 21. 14, 17.), wo auch Manassitische Städte Jos. 17, 11., doch Tirza nicht unter ihnen, hinverlegt werden. - Dass neben Jerus. gerade Tirza genannt wird, welches auch einmal gleichzeitig mit Jerus. Hauptstadt war, führt auf ebendiese Zeit als diejenige des Vfs. Wenn er aber den Sal., welcher in Jerus. selbst wohnt und redet, Tirza gleichwohl voranstellen lässt, so erklärt sich diess genügend nur durch die Annahme, dass dem Vfr dagegen Tirza näher lag, d. h. dass er dem nördlichen Reiche angehörte. lieblich wie Jer.] Vgl. Klagl. 2, 15. Hengst. meint, hier werde von Thirza zu Jerus. aufgestiegen. Unbewiesen! נארדה schreitet eher hinab (vgl. 1, 5. mit 1, 8.) und seitwärts. schrecklich wie Bannerschaaren Hier kraft 5 a. in vollem Ernste, dgg. V. 10 nur rhetorisch wiederholt. - Das Zeitwort דבל s. Ps. 20, 6; סדגל bedeutet eig. mit angethan, um ein Panier geschaart seyn; es sind aber nicht solche מְּחָנֵיה (Ibn E.) gemeint, denn מַחְנָה als lebendiger Inhalt des Lagers ist Mask. (1 Mos. 32, 8. 9.), sondern das Fem. druckt wie in אַרְחֵה und יוֹלָה (vgl. auch Jes. 7, 2. Richt. 18, 7.) den Begriff des Collektivs aus. Aber also gemäss dieser Vergleichung ist ihm Sul. nicht bloss eine παρθένος αίδοίη. denn sie machen mich fürchten, הרחיבני Die dunklere Stelle Ps. 138, 3., vielleicht verdorben (vgl. Richt. 5, 21.), ist für die Bestimmung des Begriffes unbrauchbar; steht z. B. von einem erschreckenden Gerüchte (Knös, chr. Syr. p. 111.), und (z. B. Ham. p. 283. 332.)

wird durch خوف terrefecit erklärt. Es liegt Mehr und Anderes n dem Worte, als blosses Einflössen ehrfurchtsvoller Scheu. Auch würde Solches eher von ihrem Anblick, d. h. dem sie Sehen, nicht ihrem Sehen auszusagen seyn; und so liebt kein Sultan ein Landmädchen. Ew. deutet: "Ich kann dich nicht sehen, ohne mein Herz zu verwunden"; aber da sollte vielmehr er seine Blicke von ihr abwenden. Dpk. zicht vor: ferocire me faciunt, sie setzen mich in

Gluth; dein Blick ist unwiderstehlich. Allein solcher Sinn von wird durch die Dialekte nicht bestätigt, und motivirt die Bitte הסבר רני nicht genugsam. Solche Augen würden auch eher die seinigen gefangennehmen (vgl. die zu 4, 9. angeführte Stelle aus Ovid.): statt dass sie ihre Blicke von ihm wegwenden soll, würde er seine Augen nicht wegwenden können. Freilich mit der Ansicht, dass die Jungfrau den Geliebten Sal. aufgesucht habe, lässt ein ernster, ja strafender Blick sich nicht wohl zusammenreimen. - V. 5 b. nun bis V. 7. redet Sal. an die Sul. hin, was er 4, 1-3. zu einer Andern gesagt hat; denn das Gefühl, welches sich auf Eine beschränken würde, begt der Schmetterling für alle, d. h. für keine. Der Dichter lässt ihn ein auswendig gelerntes Sprüchlein hersagen. Durch die Wiederholung wird aber die Schmeichelei fad auch für den Leser; und wenn man nunmehr wünscht, dass die Pauke ein Loch kriege, so kann dafür Rath geschafft werden. Nemlich von Ansang an kann Sal. nicht beabsiehtigen, dass seine Rede auf V. 8 f. auslaufen solle. Als Schilderung des Einzelnen ist sie darauf angelegt, wie C. 4. durchgeführt zu werden (vgl. 5, 10-16. 7, 2-6.); und man sieht nicht ein, wie das bis V. 7. Vorgebrachte schon genügen könne, um darauf hin in das begeisterte: Eine ist meine Taube u. s. w., auszubrechen. Also leitet nicht Vers 8. den 9. ein, setzen nicht die VV. 8. 9. den 7. fort; sie lenken seitwärts, und es wird seinen Grund haben, warum Sal. das Lob ihrer Reize V. 8. plötzlich abbricht. Das Ausbleiben von 4, 3 a. soll wohl einen Zwischenraum, eine Pause andeuten, nach welcher er seine vergebliche Bemühung wieder fortsetzt, immer umsonst, so dass ihm endlich V. 8. die Geduld reisst s. d. Einl. — Sechzig sind ff.] V. 9. ist das erste rom Subj., ebenso die Zahlwörter hier grammatisches, während sie logisch betrachtet wie ימסי in b Präd. seyn würden. -- Die Zahl der fürstlichen Frauen, = Königinnen (vgl. 1 Kön. 11, 24 mit Hi. 29, 25.), Salomo's wird 1 Kön. 11, 3. zu 700, diejenige der Kebsen zu 300 angegeben. Aber man sollte wirklich erwarten, dass der Letztern-mehr seyen, denn Jener; beide Zahlangaben sind als sehr grosse runde verdächtig; und beide, zumal die erstere, scheinen übertrieben zu seyn, um so mehr da Artaxerxes Mnemon 360 παλλακίδες hat (Plutarch. c. 27.), Schach Sesi drei Frauen und bei 300 Beischläferinnen (Olear. p. 445 ff. vgl. 432.), Abdul Medschid über 350 Weiber. Selbst die Zahl 60 hier scheint noch zu hoch gegriffen (vgl. 2 Chr. 11, 21.). Sie könnte sich aus der Sechszahl (?) der Völker 1 Kön. 11, 1. entwickelt haben (vgl. Hengst.), ordnet sich indess wohl eher mit den 60 C. 3, 7. zusammen, zwischen die sechs Hi. 5, 19 (vgl. Dan. 3, 1.) und die sechshundert Richt. 18, 11. 2 Mos. 14, 7. 1 Sam. 27, 2. vgl. 22, 2., als grössere runde Zahl wie sexaginta Cic. Verrin. I, c. 125. neben dem gewöhnlichen sexcenti. Wenn aber der Dichter Wahrscheinlicheres giebt, als der Historiker, so hatte bis zu Jenem bin die Sage offenbar nicht Zeit genug, ihre Geschästigkeit zu entfalten. Die Auswege: in seiner ersten Regierungszeit habe Sal. noch keinen so ungeheuren Harem gehalten, oder: der Historiker gebe die

Gesammtzahl der Frauen an, welche Sal. neben und nach einander liatte, führen nicht weit; denn Uebertreibung und Missverhältniss bleiben gleichwohl. S. auch zu b; nach Henget. übr. handelt es sich um den Hof des himmlischen Salomo. und Dirnen sind (d. h. giebt es) ohne Zahl] Man darf die obige Differenz nicht mit den מנסות ausgleichen wollen; denn diese bilden deutlich eine dritte Classe, und zwar welche ausserhalb des Harems. - Die Aussage ist sehr wahr, diese Wahrheit aber nicht neu, und sie hat hier eine Stätte nur, wenn Sal. sich selbst an sie erinnert; mit der gew. Auffassung behalten die Worte etwas Lahmes. — V. 9. Der König giebt sein Unterfangen auf: die Treue hat ihre Prüfung bestanden, die Liebe hat gesiegt. Unverkennbar auch spricht sich hier eine Freude (des Geliebten) aus, die fast von Sinnen kommt; die gestügelten Worte des V. erscheinen völlig wie eine erste Entladung der Gefühle und haben nichts von dem Geschlichteten einer Fortsetzung der Rede mitten in ihrem Verlaufe. - Ihr Freund bezeichnet sie zum Theile mit den gleichen . Namen wie oben 5, 2., und gedenkt ihrer Mutter wie 8, 5. mit dem selben Parall. von שַ und יוֹלַדֵה - Zum 2. und 3. Gl. von a vgl. Spr. 4, 3. Hier ist Prad. und with Subj., = einzig ist — die Einzige ist sie ihrer Mutter. 772, hier mit der Beziehung des Angehörens, bedeutet nicht wie V. 10. rein, sondern die Erkorene (LXX, Vulg. Syr.); יובר ist aussondern ein Ding von andern (vgl. Jer. 23, 28.) und absondern von Solchem, was ihm anhastet, z. B. Flecken. Aber also ist sie רָדִירָת אָשָׁה אָשָׁר (vgl. 1 Mos. 22, 2.). — Der 2. VH. nachgebildet seyn dürfte Spr. 31, 28. Die man entsprechen den ללמוח V. 8.; und die Worte scheinen zu V. 8. eine gegensätztiche Haltung zu behaupten. Die Königinnen u. s. w. ordnen sich selbst der Sul. unter, denn mit dem verhält es sich umgekehrt wie mit אָבֶּדְ Hebr. 7, 7.; sie müssen gleichsam sich selber die Sul. vorziehn, weil Sal. sie zusammen V. 8. endlich der Einen Spröden vorziehn will. Wenn so V. 9. der Geliebte spricht, so bringt 9 b. ff. hinter dem Preise der Unschuld u. s. w. Neues, das Lob ihrer hehren Schönheit; beide VHH. sind einander beigeordnet und machen Front gegen V. 8.: der Sprecher stellt in a seinen Gegensatz auf, und entkräftet durch b die Aufstellung Salomo's. Redet dgg. der König, so gehört b als Beleg sich unterordnend zu a, und fährt auf gleicher Linie fort, während doch von etwas Anderem, ihrer Schönheit, die Rede wird. Gedachte er V. 8. der Königinnen u. s. w., um sie seiner Taube nachzusetzen, so wäre das ja V. 9 a. geschehn; sollen sie selbst aber dieselbe verherrlichen, warum folgt 9 b. nicht unmittelbar hinter V. 8? Die Aussage V. 8. war entweder durch 9 a. oder durch 9 b. zu erganzen, aber nicht durch beide Halsten zugleich. Schliesslich ständen so die Königinnen u. s. w. ganz auf die Seite des Sprechers, mit ihm einstimmig im Preise des Landmädchens: wozu dann, wenn ihr Urtheil noch neben dem seinigen für ihn einen Werth hat, vorher 9 a. sie selber herunterwerthen? - V. 10. S. die Einl. zu dem Abschn. Rosenm., auf 3, 6 sich berufend, trennt den V. vom Vor. ab, um mit der Rede des "sponsus" V. 10-12. seinen

10. Abschnitt zu beginnen, welcher bis 7, 12. reiche. Allein C. 3. brachte Vers 5 wie 8, 4. einen Abschluss, hier dgg. wird deutlich angeschlossen; denn die Worte sind ein bir auf ein weibliches Wesen, wie es scheint, beim ersten Ansichtig-werden (vgl. 7007 V. 9.). Mit Recht also legt Ew., welchem B. Hirzel und Böttch. folgen, dieselben jenen Frauen V. 9. in den Mund. Ebenso, aber (wie Dpk.) eine neue Scene beginnend, Heiligst. und Del.; wogegen Hengst. mit diesem V. eine Rede des himmlischen Salomo schliesst. Die Sprechenden stellen sich unverkennbar auf Salomo's Seite hinüber (vgl. V. 4.); die hier Gemeinte scheint zum voraus die Nemliche zu sevn und ist nunmehr krast der Beziehung des Pron. eben die "Taube" des 9. V. (S. im Weitern zu V. 11.). die da überragt wie das Frühroth.] welches vom Himmel her über die Berge (Jo. 2, 2.) ins Land schaut. Wie V. 4. mit irdischen Gegenständen wird sie hier mit solchen am Himmel verglichen. Sie kommt ihnen überhaupt, so weit der aller Mythologie abholde Hebraismus das zulässt, wie eine überirdische Erscheinung, wie ein himmlisches Wesen vor. -Vgl. Hi. 31, 26. — fier = fleckenlos, glänzend vgl. Ps. 19, 9. mit Spr. 6, 23. - Die dichterischen Wörter für Sonne und Mond (Jes. 24, 23.) schicken sich als entschieden weiblich, und weil sie annoch eine Eigenschaft aussprechen. - Durch b soll nur ihre Identität mit Jener V. 4. angedeutet werden. - V. 11. spricht die eine oder die andere der wirklich anwesenden Personen: entweder Sul. (vgl. b mit 7, 13.), oder ihr Geliebter (vgl. a mit V. 2.); wer aber V. 11., der redet auch noch im 12. V. Die Aussage im 11. V. ist für sich allein unbedeutend und müssig, weil, wenn sie nicht durch den 12. ergänzt würde, folgelos. Es wird V. 11. einem Verlangen stattgegeben; somit wird נששר V. 12. die anima appetens seyn, und diese in V. 11. ihren Inhalt haben. Wenn nun einerseits V. 10. Frauen des Königes zum ersten Male das 9b. bezeichnete Mädchen schauen, andererseits hier auf ein unvermuthetes Begegnen mit vornehmer Welt (V. 12.) eine Sulamitin 7, 1. den Rücken gewandt hat - nemlich nur diese Annahme vermittelt zwischen 6, 12. und 7, 1. einen Zusammenhang —: so ist höchst wahrscheinlich V. 10. und V. 12. von dem selben Zusammentreffen die Rede; unter ממר נדרב ferner sind die מרלנשים u. s. w. V. 10. (vgl. zu 7, 2.) mitinbegriffen; die Geliebte des Sprechers V. 9. ist die Sulamitin 7, 1.; und eben sie erzählt VV. 11. 12. die nähern Umstände, mit welchen damals sich die Sache zutrug. Spräche dgg. VV. 11. 12. ihr Geliebter, so würde uns seine damalige Anwesenheit und damit etwas ziemlich Gleichgültiges berichtet. Auch stände die Ausführlichkeit V. 11. ausser Verhältniss zur Bedeutung einer Nebenperson; und es würde alle Relativität: dass er mit dabei war, dass er die Worte V. 10. (nicht nur hören gekonnt, sondern) selbst gehört habe, der Darstellung mangeln. Davon abgesehn, dass wir, was uns gerade interessiren würde, nun nicht erfahren, und dass 7, 1. sich nun nicht mehr an das nächst Vorhergehende, sondern an V. 10. knüpfen würde: was die VV. 11. 12. zur Parenthese macht, einer Annahme gegenüber,

welche sie am rechten Orte als Glieder einfügt. - In den Garten geht sie, nicht um von da weiter in das Thal auszublicken; ob der Weinstock sprosse, muss sie sich in der Nähe besehn. Also bildet der Garten einen Theil des Wadi, vermuthlich gegen das Bette des Baches hin, welcher wie 2 Sam. 17, 13. selbstverständlich, abhängig angelegt; אבר הנהל aber heisst solches Grün, welches an der Stätte der abgelaufenen Wasser sprosste, und b soll somit nicht erläutern, sondern setzt fort. -- אביד, als Gen. ein Hauptwort und als Sing. doch wohl ein collektives, scheint wie שֵׁלִים und שִׁרוֹם richtig punktirt zu seyn, und dürste wie zirg irgend Gewächs eher, als etwas Anderes bezeichnen. Schon in den drei Verss. und im Neuhebr. der Mischna wird das Wort mit dem ursprünglich pers. جوز Nuss combinirt; und dieses Alter der Ueberlieserung, sonst nichts hat vor Boysens إجَّاص Pflaumenbaum voraus. Garten der Nuss? Sollte heissen der Nüsse, richtiger der Nussbäume. Der "Nussgarten" hat etwas Seltsames; und warum wird der Garten, woselbst Weinreben und Granatbäume gepflanzt sind, a potiori nach der Nuss benannt? Der Begriff sollte billig kein ihnen coordinirter besonderer seyn, wenn auch nicht darum gerade übergeordnet. - Sul. will nicht ihre Augen am frischen Grün weiden, sondern sich unter den אבי נדול umsehn (אדה mit שְ vor dem Plur. wie 1 Mos. 34, 1.), ob ihr welche zusagen, um was ihr gefallen würde an sich zu nehmen (vgl. 1 Mos. 6, 2,); sie will aussuchen, natürlich nur nutzbare Küchenkräuter. Da סשא neben אמם neben שלה tritt, und יין wie יין hirsutum esse bedeutet (vgl. auch אֶבֶּל , אֶבֶּל und Fälle wie אָדוֹשׁ gegenuber von אגר : so erklären wir אגר durch בּיָּל = בווי resecuit colligendi proventus ergo; אגרוז steht so von Gartenkräutern wie בַּל vom Grase; und der Gemüssegarten hier entspricht dem Krautgarten (בן-יבק ) 1 Kon. 21, 2. Pflanzenkost war die gewöhnliche, in Sulamits Falle gewiss mit אַהָּהָה עָּכּה (Spr. 15, 17.); Fleisch war vornehme und Festspeise. Ich wusst' es nicht, so setzte mein Verlangen ff.] D. h. Ohne dass ich es wusste, setzte dieses mein Verlangen (welches nemlich V. 11. angegeben ist), eig. meine verlangende Seele (vgl. z. B. Hi. 23, 13.) u. s. w. Weder ist נמשר Obj. (Hi. 9, 21.), noch Appos. zum Subj. in ידערוי (vgl. den Gen. נשש Spr. 19, 2.), noch auch darf davor = ergänzt werden (Am. 5, 12. Ps. 9, 21.): wie denn diess alles durch den i anerkannt wird. Zeitlich bestimmt wird לא ידעתי (Präs. 1 Mos. 4, 9. 21, 26.) durch den Satz לא ידעתי, und ordnet so sich demselben unter (Hi. 9, 5. Jes. 47, 11.), obgleich ihm vorausgehend (vgl. Ps. 49, 21.). שמחנר Sehen wir ab von der Punkt. שׁמַּקוּנִי, von conturbavit (?) me propter (!) quadrigas etc. der Vulg., welcher Jer. 8, 21. im Sinne liegen mochte, so bleiben zwei Wege der Auslegung offen. Entweder fasst man מרכבות als zweiten

Akkus. des Obj., welcher Prad. des ersten (Mich. 1, 7. Ps. 39, 9.) - so Umbr. Dpk. Rosenm. Hengst. -, oder aber als Angabe des Zieles der Bewegung (vgl. z. B. Jes. 40, 26.) - so Velth. Ew. Gesen. Böttch. -: in welchen beiden Fällen auch die Prap. 3 stehn könnte (Sach. 7, 14. Jes. 51, 6.). Erstern Weges nun steht kein erträglicher Sinn zu gewinnen, und der Zusammenhang mit dem Vorhergehenden wird dabei ganz aufgegeben oder unrichtig hergestellt. Umbr., welcher jetzt dafürhält, Wagen könne als Symbol der Königswürde statt Thron, dieser statt Herrscher (Herrscherin) gesagt seyn, deutete früher "Heereswagen" als Bild für Schutz, Beschützerin; und Hengst. mit Bezugnahme auf 2 Kön. 2, 12. 13, 14. findet, Sul. vertrete die Stelle der Kriegswagen ihres Volkes als seine Schutzwehr oder durch ihren Heldengeist. Allein - die Allegorie überhaupt beiseite gelassen — so ist das Bild in jenen zwei Stellen deutlich; Sul. aber ist ein schwaches Weib, wär' es auch eine Königin, was nicht der Fall. Ferner "fällt doch sehr auf, dass sie sich selbst zum Streitwagen soll gemacht haben" (Dpk.). Wirklich nennt auch dort nicht der betreffende Prophet sich selber Wagen Israels ff.; und so macht schliesslich trotz dieser Stelle (vgl. Spr. 21, 1. 16, 14.) auch der Plur. noch Schwierigkeit. Dass hingegen die Worte auch für die Aussassung: "da gab mir mein Verlangen die Schnelligkeit der Gespanne" ff. (Dpk.) nicht ausreichen, indem מיכבות (tanguam currus: Rosenm.) nicht so schnell wie Wagen bedeuten kann, liegt am Tage. Derartiges Verständniss verbot einem hebr. Leser schon der Plur. Wenn nun aber der Syr. مصنوصطة, Del. mit Vergleichung von 1 Sam. 8, 11. auf Prachtwagen übersetzt: so soll dieser Sinn gerade durch das Ausbleiben der Prap. abgeschnitten seyn. Der Akkus. besagt an sich nur: in der Richtung dahin (Dan. 11, 2.), in die Nähe davon (Richt. 11, 29.); ein etwaiges genaueres Verhältniss (hier thesaur. p. 1324: inter currus comitatus principis) hat der Leser zu ergänzen (1, 3. Ps. 47, 10. Spr. 20, 30., wo מָלֶר מֶלֶב abzutheilen, vgl. 21. Ob. 11. und V. 13. Silv. d. S. chr. Ar. II, 365.). aber für הַבְּאַתְנִי hängt innerlich noch mit "mir unbewusst" zusammen: ohne eine Ahnung solches Zusammentressens sah sie sich dorthin "versetzt." meines edeln Volkes.] D. h. meiner edeln Volksgenossen, nemlich der bestimmten, in deren Nähe sie gerathen war. populares mei, gleichwie auch توهي in bekannter

Formel seine Leute bedeutet. Das Fehlen des Art. vor dem Adj., nachdem das Subst. selber ihn nicht trägt, hat nichts auf sich (1 Mos. 43, 14. Ps. 143, 10.). Die beiden Wörter verbinden sich auch Ps. 113, 8. 47, 10. 4 Mos. 21, 28.; und leicht möglich, dass der Eigenname אַפּיבּיבָּיב welchen LXX und Vulg. hier ausdrücken, dem Ohre des Vfs nachklang (vgl. zu 7, 1.). יויב ist eig. יויב (vgl. יויב לעם מות מות ביים (vgl. בייב לעם מות מות ביים ואות ביים ואו

- C. 7, 1. Sul., welche seit V. 11. und offenbar in b das Wort hat, führt Rede von damals an, und zwar in a fremde. Bisher aber verlauft von 9 b. an die Handlung zwischen Sul. selber und ihrem "edeln Volke", das zuletzt unmittelbar vor 7, 1. erwähnt worden ist; und sie betrachten wollen ohne Zweifel diejenigen, welche 6, 10. sie erblickt haben und von ihrer Schönheit überrascht sind (s. übr. die Einl.). Kehr' um, kehr um ff.] Die Aehnlichkeit dieser ersten VH. mit Richt. 5, 12. ist so gross, dass sie nicht wohl zufällig sich gemacht haben durfte, sondern auf Erinnerung beruhen wird. השולמית Kraft des Art. (nach Regel beim Vok. vgl. Ps. 52, 3. 9, 7. Jer. 2, 31.) kein persönlicher Eigenname, sondern ein nom. gent., welches in דישונמידו (1 Kön. 1, 3. 2 Kön. 4, 12. 25.) seine genaueste Analogie finden und somit auf einen Ort zurückgehn würde. Nun nennen Euseb. und Hieron. im Onom. als fünf Meilen südlich vom Tabor gelegen ein Dorf Σουλήμ: das heutige Solam, mit welchem Sunem schon als nothwendig dem Carmel benachbart (2 Kön. 4, 22 -25.) identisch seyn wird (Robins. Pal. III, 402., Rödiger im thes. p. 1379.). Ferner trifft zu, dass Sunem, Ortschaft im Stamme Isaschar, der Gilboa nicht entfernt seyn konnte (1 Sam. 28, 4.). Wenn Solam aber auf einem steilen Abfalle liegt (Robins. a. a. 0.), so ist das Wort eig. = τος Leiter, wie denn auch Κλίμαξ mehrere Berge heissen (s. z. B. 1 Macc. 11, 59. und vgl. Urgesch. d. Phil. S. 126.); und gleichwie שונם der Form שולם an die Seite tritt, so steht neben noch سنم hoch und höckerig seyn, سنم Cameelhöcker. -Wir wissen: Die Angeredete ist ein Mädchen vom Lande, und befand sich daheim; die Kebsen ff. aber sind Frauen aus der Hauptstadt. Dieselben konnten sie nur auf einer Reise sehn, die sie zu Wagen (6, 12.) ausführten. Sie haben die Dirne zum ersten Male gesehn, kennen sie nicht, geben ihr auch nicht den Eigennamen; sie aber wenigstens für eine Bürgerin von Sulem halten können sie nur, weil sie dieselbe in Sulem vorfinden. מה מחזר וגר Dass die in a Angeredete hiemit erwiedert, wird allgemein zugestanden. Gekommen war sie nicht um sich ansehn zu lassen, sondern um selber zu sehn (6, 11.), aber nicht neugierig die Fremden; daher sie nunmehr bei deren Anblicke schüchtern zurückweicht. Die Aufforderung שובר besagt nemlich nicht etwa nur: kehre uns das Gesicht zu! als wenn sie stehn geblieben wäre; hiefür reicht der Ausdruck nicht hin, und die eifrige Wiederholung wäre, da keine Gefahr im Verzug, unbegründet. Gew.: Was wollt ihr schauen an Sul.? worauf die Antwort erfolge: was gleicht dem Reigen sf. Man wolle sie tanzen, im Tanze den Reiz ihrer Glieder sich entfalten sehn (Ew.); sie tanze hierauf auch wirklich (Del.), wie denn 7, 2. unverkennbar ein tanzendes Mädchen geschildert werde (Dpk.)! Allein da die Worte sich auf beziehn, so sollte um so weniger החוה jetzt in anderem Sinne stehn; und erklärt man mit Rosenm. richtig: cur contemplamini etc., so muss כמחלה המחנים noch Rede der Sul. seyn. Ohnehin scheint für Deutlichkeit des Sinnes was ist wie - blosses p nicht

zu genügen. Auch wäre "den Tanz an ihr sehn" schlechter Ausdruck. Tanz der Tänzerin ohne Tänzer in sofern dem Reigen unähnlich; und wollten sie denn wirklich die Tanzkunst einer Bajadere, und nicht vielmehr die Schönheit eines Landmadchens bewundern? Schliesslich steht V. 2 ff. eine Andere in Rede, und die nicht tanzt. - Also ist p vielmehr durch מַּאַכֶּר mit folgender Prap. zu verdeutlichen; da sie aber Art und Weise eines künstigen mit Anderer nicht kennzeichnen kann, so drückt wird Gegenwart aus, welche einlauft in die Zukunst. Also hat sie, das Weib, die Orientalin, dem Zurufe Solcher, die besehlen können, Folge geleistet: sie hat umgekehrt, ist scheu und langsam näher getreten, und von den sie musternden Blicken belästigt, fragt sie nun in aller Demuth: Was möget ihr eine Sulamitin anschaun ff.? Mit Recht ist der Art. punktirt, nicht = diese S. oder: mich, die ihr als S. bezeichnet habt, sondern den Sinn tragend von aliquis (Jo. 4, 3. Jes. 7, 14. 1 Kön. 20, 36. 2 Kön. 4, 18. u. s. w.), also: Warum doch betrachtet ihr mich, ein schlichtes Madchen vom Lande, כמחלה המחנים Plie drei Verss. drücken einen Plur. aus, aber vielleicht wie 4 Mos. 13, 19. lesend, und ihnen folgen Gesen. Dpk. (: - der Engelchöre, wegen 1 Mos. 32, 2.) Del.; wgg. Umbr. mit dem Paraphrasten hier zwei Lager oder Heere sehen will. Allein weder des einen noch des andern Weges gelingt es, den Reigentanz und vollends die Vergleichung damit zu rechtsertigen. Als Appell. wurde מחנים nicht zwei Lager (1 Mos. 32, 8. 11.), sondern doppeltes Lager bedeuten, ein gepaartes, das aus zwei Halften be-Wir kennen die Form aber nur als Eigennamen einer bekannten Stadt\*; diese selbst finden hier mit Luther auch Ew. und Böttch., und Hengst. wenigstens auf 1 Mos. 32, 2 ff. Beziehung. Der Art. vor einem Worte, dessen appell. Sinn deutlich blieb (vgl. Richt. 19, 13. 14. 12.), verschlägt in einem alten Buche um so weniger, da er vermuthlich nur wie Ez. 39, 27. Dan. 8, 26. den Stat. constr. bestimmen soll. Das Doppellager deutet sich durch den Reigen selbst: er wurde von zwei Reihen Tanzender, der Jünglinge einer- von Jung-Ifrauen andererseits, auf oder ausgeführt. Eine solche Reihe hiess , weil der Tanz ein Abbild des Krieges (Iliad. 7, 241.); und den Namen trug die Stadt vom Reigentanze selber, wie ja auch eine andere "Grasplatz, Ort des Reigens" geheissen hat. Schwerlich aber will die Vergleichung besagen: gleichwie die Zuschauer unverwandten Blickes diese Tänze sich ansehn. Vielmehr: gleichwie die Tanzenden ihr Gegenüber beobachten, jeder Miene und Gebehrde desselben mit den Augen folgend; in der Wurzel (vgl. rmr Ps. 63, 3.) liegt das e regione, ex adverso. Also nicht: wie den Reigen, sondern: wie beim Reigen von M., = 'ב יתור ב' (vgl. z. B. Jes. 9, 2 b.); אווי "übr. beweist nicht, lässt indess das ohnehin Wahrscheinliche offen, dass die Anrede sich zugleich auf Männer erstrecke.

<sup>\*</sup> Dieselbe, eine jenseitige, lag jedenfalls in der Nahe des Jordans (1 Mos. 32, 11.) und an der Nordgränze der durch Jabbok und Jarmuch mit dem Jordan gebildeten Halbinsel 2 Sam. 2, 29. Statt des Jabbok 1 Mos. 32, 23 ff. selte der Jarmuch genannt seyn.

## Siebenter Austritt. Cap. 7, 2—12. Salomo und die Kebse.

Im 6. V. ist ein verständlicher Wink gegeben, dass bis in den 10. ein König, ohne Zweifel Sal., rede; dass aber, was die gew. Meinung, zur Sul., wurde durch unsere Erkl. von 6, 8. bereits verneint. Er spricht V. 2. zu einer בת כריב; und es giebt hiemit der Dichter gleich im Eingange zu verstehn, dass die Angeredete zu למר כדיב 6, 12. zähle. Gälte es die Sul., welche dort sich vom vornehmen Volke unterscheidet, so hätte der Vf. das Seinige gethan, um auf falsche Spur zu leiten. Aber Sul, ist ja überhaupt nicht von vornehmer Herkunst; eine בה מלה wird doch wohl wie בה מלה Kon. 9, 34. Ps. 45, 14.) seyn was der Ausdruck besagt; und schon die Hinweisung auf den Vater der Sul. scheint ungehörig. Hiegegen kommt nicht auf, dass er mit den schreitenden Füssen (der Tänzerin!) anhebe. Nachdem zwei drei Beschreibungen beim Kopfe begonnen haben, mochte er zur Abwechslung auch einmal unten anfangen. Man sagt im Hebr. ohnehin: "vom Fuss bis zum Kopfe" (z. B. 2 Sam. 14, 25. Jes. 1, 6.); und der ganze Charakter der Schilderung bringt es mit sich, dass Hals und Kopf als im Verhältnisse gleichgültiger zuletzt kommen. Dann konnte aber, selbst wenn die Person und die Zeit eine andere, die Erwähnung des Tanzes V. 1., dem Vf. sogar unbewusst, auf die Färbung V. 2. Einfluss äussern. Auch נדיב scheint durch כריב 6, 12. herbeigeführt; und wenn die Dirne in Begleitung Salomo's jetzt austritt, so sind ihre Füsse ja schreitende.

Vergleichen wir das Bild weiblicher Reize, welches Sal. hier entwirst, und überhaupt sein jetziges Reden, aus welchem seine Gemüthsverfassung hervorgeht, mit 4, 1-5. 7. 9. 10. 12-16a.: so spricht er nunmehr offenbar ohne alle Zurückhaltung; ohne seiner Sinnlichkeit einen Zwang anzuthun, ohne den Ausdruck seines Verlangens irgend zu mässigen. Im Gegentheil V. 9. spricht nackte Lüsternheit; und Vers 3. lautet derb unzüchtig, denn dass es sich in a um den Nabel handle, hat den Auslegern ein Schalk weissgemacht. Nicht nur Vers 7., das ganze Redestück athmet Wollust, die V. 9. ihr Ziel in Aussicht nimmt und ihrer Befriedigung sich V. 10. im voraus getröstet. Wie kann das aber Sal., um Sul. buhlend? wie kann er V. 7. von der Süssigkeit der Liebe sich so beglückt fühlen: er, dem sie bei Sul. nur vergebliche Mühe und Verdruss eingetragen hat? Und würde der König, zur kindlichen Unschuld Sulamits in solcher Weise sprechend, dann nicht eine mehr als widrige Erscheinung, würde er nicht eine psychologisch unwahr gezeichnete Fratze seyn? - Der Mangel an Geschmack und feinem Gefühl, welchen wir dem Dichter vorwerfen müssten, kommt diessmal auf das Kerbholz einer Auslegung, welche das holde Bild der Liebe und Treue mit dem glühenden Odem der Sinnlichkeit anhauchen mochte; freilich diess, ohne zu wissen was sie that; ohne zu sehen, dass es dadurch getrübt und beschmutzt werde.

Also Sal. tritt mit einer Andern auf, an welcher er sich für die Sul. schadlos zu halten gedenkt, aber schwerlich mit der C. 4. ihm Vermählten. Nichts in unserem Abschnitte deutet sie an; und der Dichter, welchem noch mehr Gestalten zur Verfügung stehn, hat nicht nöthig sich in der Art zu beschränken. Die Weiber Salomo's sind Gemahlinnen und Kebsen (6, 8.): die erstere Classe z. B. 1, 12, die zweite 1, 13. durch die jedesmalige Sprecherin repräsentirt; und nachdem C. 4. Sal., wie er die Gattin liebt, vorgeführt worden, so nunmehr Derselbe mit dem Kebsweibe. "Genuss macht gemein!" aber so ohne Schaam, ohne einen Rest von Achtung des Weibes wie V. 3. konnte Sal. auch zu einer angetrauten Gattin nicht reden. Wenn er indess nicht wie der Blinde von Farben spricht, sondern wie einer, der bereits früher Geheimnisse enthüllt hat, so scheint er auch jetzt mit seinem Mädchen zu schäckern, um durch Blick und Berührung im Einzelnen sich für weiter vorzubereiten. Seines Wunsches hat er schon V. 3. kein Hehl; die Worte selbst dürste entsprechende Gebehrde begleiten; und V. 9. wird Begehrlichkeit laut, welche unzweideutig das Letzte droht. Und wie nimmt sich nun dem gegenüber die Dirne? Nirgends eine Hindeutung, als ob sie ihn hinhielte (vgl. 4, 9.), seinem Drängen auswiche, vorerst noch widerstände (vgl. 4, 12.). Die Freiheiten, welche er sich herausnimmt, muss sie sich gefallen lassen, und - scheint es - sie gefallen ihr. Neben der berechtigten Gattin steht sie gesellschaftlich, als willenlose Dienerin der Sinnlichkeit Salomo's auch moralisch tiefer; und, obschon Tochter eines Vornehmen (nicht: Fürsten), reicht sie im Range gerade so hoch hinauf, um noch des Königes Kebse zu seyn. - Dass V. 11. eben eine solche, und nicht die Sul. spricht, darüber s. d. Erkl.

Wenn man V. 2—10. den König zur Sul. sprechen, oder wenn man gar nur immer um zwei Personen es sich handeln lässt: so braucht man nicht mit Böttch. und Rosenm. V. 11. oder V. 12. einen neuen Abschnitt anzufangen, sondern mag mit Ew. einer - oder mit Dpk. (von 6, 9. an) andererseits sofort bis C. 8, 4. durchgehn. Wenn dgg. Del. mit 7, 7. eine zweite Scene seines 5. Aktes anhebt, so vermögen wir darin nur reine Willkühr zu erkennen. Hengst. allein hat richtig abgetheilt. Er nennt das Tanzen der Sul. V. 2. eine blosse Fiktion, und das Resultat der buchstäblichen Erkl., — welche nemlich den Sal. zur Sul. reden lässt — Geschmacklosigkeit und Unsinn. Aber auch er vergleicht den Nabel mit einem runden Becher: bei dem Nabel komme nur die Becherform (?) in Betracht; und der himmlische Sal. muss von neuem singen das Lob der Tochter Zion!

V. 2. in den Schuhen] Schuhe trägt sie eben schon als Tochter eines Edeln, nicht erst als Kebse; sie ist dieselben lange gewohnt, und mochte sich anmuthig darin bewegen, während Sulfrüher barfuss gieng (zu 5, 3.). So ist auch dieser Zug gleichwie die Anrede בין בין gegensätzlich. die Wölbungen deiner Schenkel sind wie Gehänge] D. h. die Wölbungen, welche deine Schenkel sind. קשורקי scheint für קשורקי punktirt zu seyn, und der Gen. ist solcher des Substrates (vgl. Ps. 68, 31. 40, 16. Hi. 5, 21.); über per s. zu

5, 6., über ירך zu 5, 15. בילאים Der Sing. findet sich Spr. 25, 12., das Fem. Hos. 2, 15., in Schriftstücken des nördlichen Reiches, beide Male hinter on; Letzteres ist Spr. a. a. O. deutlich Ohrring, und בובה (= הַלְּיָה ) Cor. Sur. 35, 13. 16, 14. ebenso gewiss Perle. Da die Schilderung von den Füssen aufsteigt, so war es gestattet, mit der יְּבְּישָה, deren Umfang sich abwärts erweitert, den Schenkel zu vergleichen, welcher in der Verlängerung nach unten enger wird. Dass es bei nicht auf den Stoff ankommt, zeigt den Coranstellen gegenüber jene der Sprüche. Die gew. Erkl. aber wie Halsgeschmeide (LXX, Vulg. Syr. Ew. Rosenm. Magn.) bietet, auch wenn ירכיך durch deiner Hüste (Ew. Hengst.) übersetzt wird, keinen Sinn; und mit "Schmuckketten" (Del.), "Schmucksachen" (Hengst.), "Glanzgeschmeide" (Böttch.) ist nicht geholfen, denn gar Vieles dergleichen hat mit solchen Wölbungen keinerlei Aehnlichkeit, und das Besondere will mit Besonderem verglichen seyn. — Den Sing. מעשה erkennen LXX und Syr. ausdrücklich an. Den Plur. der Orient. veranlasste zunächst, wie bei manchen Zeugen Jer. 1, 16 den Sing. (vgl. auch לְצֵה 1 Mos. 47, 3.), die Gleichheit des Lautes; und sodann sollte der Plur. in הלאים sich auch bei der Appos. herstellen, was ganz unnöthig. — אַכָּן ist דּצְעּוֹדַחָּב, artifex gegenüber von דָּרָשׁ דביתי, faber. Die Form kātāb, in Wörtern אין solche des Partc., druckt häufig selbem parallele Substantive aus (vgl. בָּבֶל, בָּבֶל, בַּבֶּל, בַּבָּל אָשׁר, בּוֹעַם, Blutvergiesser, אַשֹּׁין); während katob (vgl. אָשֹּיוֹן Spr. 8, 30. und zu Ez. 8, 17. Jer. 3, 7.), aus kôtēb erst entstanden, dieses Partc. zum Subst. emporhebt. Die Varr. אָמֶר (אָמֶרְ) und אָמֶר und אָמֶר geben lediglich das den Abschreibern geläufige aram. איבון wieder, welche Form beweist, dass אַפֶּן in אַפֶּן übergieng (vgl. שַׁבָּים), worauf der a-Laut sich verdunkelte (vgl. דרנבא בְּרָרוֹן 2 Kön. 16, 10.). ein runder Becher; nicht mangle der Mischwein] אנן ist kraft der Stelle selbst ein Gefäss für پنپہ بھا, == بونپہ und بونوہ, d. i. خمر مَعْزُوجة: Wein mit Wasser gemischt, kaltem oder warmem (Berachot 7, 5. 8, 2. Pesach 7, 13. Maasser 4, 4., Caab bin Soh. Moall. V. 4., zu Jes. 5, 22.), nicht Würzwein (Baba mez. 5, 2. Terum. 11, 1.). Da von vorn herein im Mischkruge nicht מדג ist, und dieser, wie er zu Stande gekommen, sofort ausgegossen wird: so scheint nicht der grosse noutho (LXX), sondern der Becher oder Kelch hier verstanden zu seyn; מוג אַת־הַמּוֹם ist Formel (z. B. Demai 7, 2.). — Die Wurzel מהר ist mit מהר circuire gerade so verwandt wie מהר mit mit; und so bedeutet מדג Kreisform. מדג schliesslich, den Art. tragend, ist Subj. seines Satzes. Dieser selbst macht, was der "runde Becher" schon nahe legt, noch deutlicher, dass es sich nicht um den Nabel (die Verss. und die meisten Ausll.) handelt, der ein Theil ist von שררך, und nicht vor diesem zu nennen stand. שררך gehört nicht zu wohin भूतापुं Ez. 16, 4., sondern zu Geheimniss, auch für

aldolov; und vermuthlich soll hiernach, da das Wort keine Zweideutigkeit einschliessen darf, (vgl. בָּר Ps. 2, 12. = יַבָּרָ) auch שַּׁרָבָהָ punktirt werden. Spr. 3, 8. ist and gleicherweise falsch punktirt, nemlich offenbar אָבֶי (Mich. 3, 2.) zu lesen. Bei diesem Zuge der Schilderung, welcher an 1001 Nacht I, 151. 152. erinnert, darf man nicht vergessen, dass ein Wollüstling redet. Das Richtige sah übr. schon Dpk., und Magn. spricht es auch aus; wenigstens "dein Schooss" übersetzt hat Ewald. dein Leib ein Weizenhaufe Ein aufgeschütteter Hause dieser Körner, nicht etwa "Garbe". Eine solche bezeichnet Ibn E. treffend als ינבה מלמטח ורקה מלמעלה: der Leib nach oben zwischen die Rippen einlaufend wird enger; und als Weiche giebt er zugleich dem Eindrucke nach. umsteckt mit Lilien.] Diess besage, meint Ibn E., dass der Leib selber nicht sichtbar war. Sie hatte übr. demnach rothes Gewand (s. 5, 13.) getragen, durch welches hindurch die Umrisse des Leibes befühlt werden konnten. סוגה steht aramaisirend für שוֹבָה (vgl. סמנה). Dass man aber eine sothane Garbe (Ew.) oder solchen Haufen (Dpk.) mit Blumen zu umstecken pslegte, steht aus der Stelle so wenig zu erschliessen, als Elfenbeinthürme aus 5 .; es ist vielmehr ein besonderes Merkmal eben dieser שַּרְמֵּח Vers 4. kehrt aus 4, 5. zurück; nicht als Wicderholung kürzer, sondern die dortigen Lilien sind hier V. 3. bereits verwendet. wie ein Thurm von Elfenbein Ihr Hals ist also verhältnissmässig lang und gerader Haltung, zugleich von heller lichter Farbe. ist der Eigenname Μαγδάλσης, während in Ναβδάλσης == קביל-יַפּי der Zahn des Benannten gemeint ist. Uebr. scheint der Vfr schon vorwärts auf c denkend den Thurm C. 4, 4. für dort aufzusparen. Er erwähnt nun die Augen, von welchen 4, 1. (5, 12.) ein anderes Lob, 6, 5. keines auszusagen stand, und die Nase (s. auch V. 9.), deren noch nirgends gedacht worden ist; dgg. wird der Mund (4, 3. vgl, 5, 13.) diessmal übergangen (vgl. indess V. 10.). Teiche zu Hesban] Vgl. Ovid. de arte am. II, 722: — oculos tremulo fulgore micantes, Ut sol a liquida saepe refulget aqua. — Wenigstens eine solche ברכה, wie Jerus. deren mehrere hatte, ist bei jeder erheblichen Stadt zu denken (s. z. B. 2 Sam. 2, 13. 4, 12.); und einen grossen Wasserbehälter zu Hesban erwähnt nach Seetzen auch Burckh. (Reisen in Syr. ff. S. 624) ausdrücklich. Er liegt im Wadi südlich an der Stadt, und besteht aus herrlichem Bauwerk (Crome. Pal. I, 254 ff.). Kraft unserer St. aber existirten dort deren mehrere, wir denken: wie in Rabbat-Moab (Burckh. S. 641.) und - wie die Augen ihrer zwei, sich gegenüber links und rechts vom Thore und der Strasse desselben; und desshalb hält sich der Dichter gerade an sie statt an diejenigen irgend eines andern Ortes. בת-רבים = λεωφόρος, konnte Gen. seyn (die drei Verss.); wahrscheinlicher indess, dass das Thor durch ein eigenes Merkmal (vgl. Herod. 1, 187.), als dass es durch eines der dort mündenden Strasse bezeichnet wird. Somit ist es "das volkreiche", vermuthlich dasjenige, wo Markt und Gericht gehalten wurde. Als eine שער ist שער personificirt, und dadurch selber Femin. geworden (Jes. 14, 31.). wie ein Thurm Libanons Schwerlich ist ein bestimmter, einzelner gemeint (s. das Folg.), so dass "der Thurm" zu übersetzen wäre. Derselbe wird im letzten Gl. als ein solcher der Späher angedeutet, ist ein Wartthurm, welcher nicht bloss zufällig die Aussicht auf Damask hat. Da nun (C. 4, 4.) auch mit einem Thurme Davids verglichen wurde, und in Aram-Damask David יציבים (im Plur. s. oben) eingelegt hat (2 Sam. 8, 6. vgl. 14.): so wird der Vir wohl einen solchen Thurm im Auge haben. In der Zeitschr. der D. M. G. VII, 1. 77. berichtet Robins. z. B. von einem "merkwürdigen Thurme bei Fukra, der wahrscheinlich militär. Zwecken diente"; und wenn S. 72. zu Megdel ein uralter Tempel gen Norden nach der prachtvollen Durchsicht der Bäkå'a hinschaut, so hat einstmals dort auch ein Thurm gestanden, von welchem Megdel den Namen führt. - Während das Auge also, wie es scheint, ein "schwimmendes", ist die Nase nicht etwa platt oder auch stumpf, sondern springt stark vor in langer gerader Linie. -Den Art. trägt, das Partc. nicht, als noch weitere Bestimmungen zu sich nehmend (vgl. Jo. 4, 17. Am. 9, 12. zu Ez. 21, 19.). — VV. 6. 7. Nachdem Specielles, Augen und Nase, erwähnt worden, folgt das sie umfassende Allgemeine, auf den Hals der Kopf und der natürliche Schmuck desselben. Zuletzt 6 b. kommt Sal. auf seine Liebe, auf sich zu sprechen, und so V, 7. auf die mit solchen Reizen gegebene Liebeslust. Dein Kopf auf dir ff.] Ungenau gesprochen (vgl. 2 Kön. 6, 31. Judith 14, 18), da der Kopf einen Theil des Körpers ausmacht. Die Vergleichung selbst mit dem Carmel, welcher seine Umgehungen hoch überragt (zu Jer. 46, 18.), lag um so näher, da שר הברמל geläufig seyn mochte (1 Kön. 18, 42. Am. 9, 3.). Es steht gleichwohl nicht "wie des Carmel" zu erklären; sofern er aber waldig (Mich. 7, 14.), wird nicht nur wirklich mit ihm verglichen, sondern auch sofort zu dem übergegangen, was dem Walde ähnlich. -- ברמל erinnert den Dichter an מֶרְמִיל, und so verfällt er auf ארגמן; der Purpur aber lässt an König überhaupt denken, und so folgt (ohne Art.) dieses Appell., mit welchem er sich selber meint. Die Verbindung indess "Purpur des Königs" bei Vulg. Syr. und einem Griechen der Hexapla ist ungewöhnlich; es giebt auch keinen besondern solchen, und die Erkl. der noch übrigen Worte würde nicht von statten gehn. - Die coma pendula, das herabwallende Haupthaar, wird also mit Purpur verglichen, zum Theile wohl als - von Salben nemlich - glänzend; vielleicht auch als geschlichtet und weich anzusühlen gleich solchem Zouge; aber es darf die Farbe nicht geradezu widersprechen. Nun war dunkles Haar das gewöhnliche und am meisten geschätzte (5, 11. vgl. Amrulk. Mo. V. 35.); also steht ארנסך hier für Purpur überhaupt, und gemeint ist speciell der dunkle, welcher nigricans adspectu idemque suspectu refulgens (Plin. h. n. IX, c. 38.). So tritt auch πορφύρεος häufig an die Stelle von μέλας (s. d. Wbb.); πόμαι μέλαιναι sind Anakr. 28. = πορφυραί χαίται; und noch weiter verweist man auf die purpurea coma des Nisus (z. B. Propert. III, 17, 22). S. besonders Dpk. und Rosenm. zu unse-

rer St.; über die Etymologie von ארגשן zu Dan. 5, 7. ein König, gefesselt durch Locken! Die Schilderung ist vollendet; es muss etwas Neues anheben, wenn auch noch mit dem Vor. im Zusammenhange. Die רלה erscheint wieder in רהשים, welche nicht bloss coma fluens, sondern lange Locken, Schmachtlocken; ohne dass בלי an בלי und Letzteres an un, was auch Tränkrinne, denken liess. Es wird die Wirkung der דלה auf sein Herz angegeben. Wie die Arme der Geliebten Pred. 7, 26., ihre Wimpern Spr. 6, 25., so standen auch die Ringeln ihres Haares mit Netten oder Banden zu vergleichen. von welchen er umstrickt und gesangen werde (Sir. 9, 3. 4., weitere Parallelen bei Ew. und Dpk.). Ew.: an Locken; aber womit? Ausserdem sollte es dann לרחשים heissen (Hos. 10, 10. vgl. Mich. 1, 13.); und auch nicht an jene andern רחשים den בַּעַר zu binden pflegt man. Schliesslich scheinen die Worte nicht eine Verbindung von Subj. und Präd. seyn zu sollen, sondern wie auch Vers 7. im Ausrufe, somit in Appos. zu stehn. — V. 7. wird an 6 b. angeknüpft: also gesesselt zu seyn dünkt ihn süss. Wie schön bist du ff.] "Schön seyn" liesse sich (vgl. 4, 10.) etwa auch von der Liebe (מַנְבָּה) aussagen. Indess der Zusammenhang mit V. 2-6., wo die Schönheit der Dirne beschriehen wurde, die Anrede als solche, und sie als Fortsetzung und V. 8. fortgesetzt lassen die Worte vielmehr an die Geliebte (carissima Vulg., أَنْ نَسْمُكُمُّا Syr.) gerichtet seyn, und heissen uns demnach wie 3, 10. אָדְּבֶּה punktiren. — 2 Sam. 1, 26. — in der Minnelust] בחפנוגים, auch mit אַדְּבָּה nicht enger zu verbinden, muss, wenn man אַדְבָּה liest, vollends auf die Finita, auch auf das erste bezogen werden. Das πάθος, den Körper belebend, scheint dann dessen Schönheit zu steigern. - V. 8-10. Das Aussprechen (V. 7.) erfahrungsmässiger Thatsache, welche auch künstig so bleiben wird, soll nur die Erklärung seiner Absichten V. 8 ff. einleiten. Die Aussagen des 7. V. rechtfertigt der 8.: als "schön" wird sie mit der Palme verglichen; weil sie "wonniglich", sind ihre Brüste Trauben. Dieser dein Wuchs ff.] Nachdem er ihre Reize im Einzelnen durchwandert hat, betrachtet er sich nunmehr die ganze herrliche Gestalt, und findet sie hoch ragend und schlank gewachsen. קימה ist hier nicht Höhe oder Länge, sondern wie Jes. 10, 33. das Hohe selbst. Die Vergleichung hochgewachsener Menschen mit Palmbäumen ist auch den Arabern geläufig (s. Frähn zu Ibn Fossl. S. 72.); und im A. T. kommt Tamar wiederholt als weiblicher Eigenname vor. -- אשכול, so

nackt neben مر ist natürlich genau عثكال = Datteltraube (Rosenm.

Böttch.), von welcher V. 9. die Weintraube durch Zusatz unterschieden wird. Da er יוולים nicht essen will, und Datteln nicht elastisch weich sind, so war die V. 8. gemeinte Traube für sein Gelüste V. 9. so wie geschieht abzuwandeln. Nicht: ich dachte früher einmal, sondern: ich meine, bin gesonnen, eben jetzt. Rückgriff in eine frühere Zeitsphäre ist weniger wahrscheinlich und durch nichts angedeutet, der Standpunkt vermuthlich der gleiche wie beim 1. Mod.

V. 7. und V. 8. Ferner drücken die VV. 9. 10. mgwin des Sprechers aus, und solche seine משוקה ist V. 11. Gegenwart. Stände endlich ein früheres Vorhaben in Rede, so wurde es entweder ausgeführt, oder aber nicht. Im erstern Falle war, da אמרתי nicht einen besondern Zeitpunkt kennzeichnet, sogleich von der Verwirklichung selbst zu reden (vgl. Magn.). Im zweiten, - warum erzählt er das? und warum nicht, wesshalb es beim Vorsatz sein Bewenden gehabt habe? — סנסנים sind die Zweige (Syr.) sammt Blättern, welche des Baumes Gipfel krönen, und woselbst auch die Früchte sitzen. und möge deiner Nase Duft gleich dem von Aepfeln seyn.] Diess bedeute, meint Meyer: möchtest du Liebe für mich athmen! Allein statt der Nase wäre dann eher der Mund, für דיד vielmehr לים, der Apfel aber gar nicht am Platze. Uebr. ist eben mun vom feinen Duste dieser Obstgattung benannt. Deiner Nase] der Mund nemlich würde durch wechselseitige Küsse geschlossen seyn. — Die Weintrauben V. 9. führen V. 10. auf den Wein. Dass hier der Gaumen nicht Organ der Rede ist, erhellt. שוב ist wie Spr. 24, 25. als Neutr. und sofort Subst. angesehn. Das Fehlen des Art. nemlich vor den folg. Partcc. (dgg. z. B. Richt. 9, 13.) schien zu lehren, dass and allein (als Gen.) bestimmt seyn, also nicht פַבֵּיֵן gesprochen werden solle; s. dgg. zu V. 5 h. der da gleitet glimpflich] Vgl. Spr. 23, 31. und Jes. 8, 6. Wäre ächt, so würde nunmehr, da לדודר nicht, wie Magn. will, auch vom Weibe gilt, die Dirne sprechen, dem Sal. ins Wort fallend: und das letzte VGl. könnte gemeinsame Rede Beider seyn. Aber nicht sollte sie ihm sprechen von dem, was er besser wissen muss, als sie; auch scheint unpassend, dass sie die Vergleichung, welche er anstellt, rechtsertige, und widrig ganz und gar, dass sie über ihre saliva oris und deren Beziehung zu ihm sich äussere. Es bleibt daher nur übrig, nach Ammon mit Ew. und Hlgstdt. anzunehmen, aus V. 11. habe sich לדרדי hier fehlerhaft wiederholt (vgl. analoge Fälle wie 2 Sam. 23, 7. 21, 19. Jer. 22, 15. Mich. (5, 1.). der beschleicht d. L.] Ein zweites Merkmal, das aber thatsächlich nicht dem Weine, sondern eben der saliva oris zukommmt, und nur, sofern sie Wein ware, auch ihm. ייין in כייין wurde somit als Kaph verit., oder als durch seinen Vorgänger erzeugt anzusehn seyn; allein kraft des Plur. ישנים werden wir nach — junguntque salivas oris (Lucret.) zu erklären haben, so dass jetzt nicht bloss auf die ihrige, welche über ihre und ihres Buhlen Lippen schleiche, hingewiesen wird. - Ew. will uns einreden, es handle sich von der Lieblichkeit der Rede, und sey, wie oft (?), vom Erfolg hergenommen. Also Lippen Wachender, welche später schläfrig werden! - V. 11. spricht eine Dirne: diejenige, nach welcher Sal. besonders VV. 9. 10. משוקה zu erkennen gegeben hat; aher schon darum nicht Sul., weil sie vom sinnlichen Verlangen der Geschlechtsliebe (vgl. 1 Mos. 3, 16.) noch keinen Begriff hat, und ihr Geliebter kein solches nach ihr hegen darf. Vielmehr die Kebse anerkennt hier mit sterbender Stimme und brechenden Aeuglein die Thatsache gegenseitiger Liebesnoth.

## Achter Austritt. Cap. 7, 12 — 8, 4.

Sulamit sich sputend mit ihrem Freunde heimzukehren.

Die Worte VV. 12. 13. heben sich vom Vorhergehenden ab wie Morgenfrische vom welken Abend; und ohnehin ist für Sal. und seine Kebse die Zeit des Redens vorüber: es wird neu angehoben; wie V. 11. spricht bis 8, 3. eine Dirne, aber offenbar Sulamit. Sie redet zu ihrem Freunde nicht anders, als wenn er gegenwärtig wäre. Nun aber ist er 8, 5. wirklich ihr Begleiter auf dem Heimwege; und bereits 6, 9. trafen wir ihn am Orte, wo sie sich selbst befindet, und wo auch der König. Die Sachen waren schon 6, 8. zu dem Punkte gediehen, dass des spröden Kindes Entlassung aus dem Harem zu erwarten stand; der ersehnte Augenblick ist gekommen, und Sulamit, jetzt los und ledig, drängt nach Hause. Ihr Geliebter ist längst reisefertig; sie muss das Zeichen zum Aufbruche geben; und die fliegenden Worte VV. 12. 13. verrathen hinreichend, dass die Sprecherin Eile hat (s. zu 13 b.).

Sich erstreckend bis 8, 3., zerfällt ihre Rede in zwei Hälften: V. 12—14., ein motivirter Aufruf, mit ihr heimzukehren; 8, 1—3., kindliche Versicherung, wie herzinnig sie ihn lieb habe. Das kleine Stück bildet die Einleitung für das folgende, indem die Ankunft an einem Orte (8, 5.) die Abreise dahin voraussetzt. Bis 8, 3. befindet Sul. sich noch in Jerus.; 8, 5. sehen wir sie ihrem Ziele genaht: passend desshalb wird ein Vers, jener Schlussvers 2, 7. 3, 5. eingesetzt, um das Laufen einer Zwischenzeit anzuzeigen (vgl. Jes. 16, 2.). Nur diesem Zwecke dienend, erscheint er hier als blosse Formel mit Abkürzung; und gerade ihn an die Hand geben konnte der 3., welcher = 2, 6.; s. aber daselbst die Anm.

V. 12—14. Nachdem Sul. so lange Zeit eine Gefangene gewesen ist, sehnt sie sich ins Freie (12a), aus der Stadt auf das Land (12b), aus den Mauern hinweg nach Gottes Natur (13a).—
Zu der Aufforderung 12a an ihren יידי vgl. 1 Sam. 20, 11., wo dieselben Worte an קרבו gerichtet werden. in den Dörfern Bei guten Leuten auf dem Lande, in Bauernhütten. Wie hier so steht auch 1 Chr. 27, 25.

Sing. ist neben "th 1 Sam. 6, 18. eine Form "th 2 anzunehmen, wovon der Stat. c. "th. Während indess "Dörfer" schon LXX und Vulg. hier sehn, denken Döderlein Ewald Meier an die Cyper-blumen (4, 13.). Aber fanden sich diese damals auch ausser Engedi (1, 14)? Die gew. Erkl. wird schon durch jene Stelle der Chr. empfohlen; und Sul. will nicht in der Nähe, etwa in königlichen Gärten herumtändeln, sondern strebt alles Ernstes nach Hause. Wenn übr. Sichem 14 Stunden von Jerus. entfernt liegt, und Scythopolis (2 Macc. 12, 29.) 600 Stadien, so müssen sie äuf der Reise nach Sunem wenigstens zweimal übernachten. — Die Freilassung Sulamits setzt der Vfr V. 13. schicklich in dieselbe Zeit, da auch die Fesseln der Natur gesprengt werden, und alle Welt aus ihrem Verschlusse

(Hi. 37, 7.) hervorkommt; es ist der selbe Frühling, welcher 2, 11 ff. geschildert wird, und es ist seit der Handlung 6, 11. ein Jahr verflossen. Woll'n zeitig uns aufmachen ff.] Weinberge können auf ihrem Wege liegen (4 Mos. 22, 24.), und wären als nächstes Ziel denkbar. Allein die Meinung kann nicht seyn: wir wollen vorübereilend einige Blicke seitwärts werfen, denn die Besichtigung der Reben und Granaten ist ausgesprochener Zweck dieses הַלְּבֶּיִם; aber ehenso wenig kann sie vom Wege abbiegen und in fremdem Weinberge länger (vgl. die 2. VH.) sich aufhalten wollen. Es interessiren sie zunächst ihre eigenen Pflanzungen; die Weinstöcke und Granaten hier scheinen dieselhen wie 6, 11. zu seyn; und Sul. weilt mit ihren Gedanken, wie Vers 14. lehrt, bereits in der Heimath. Sie will aber auch nicht gegen Ende des Weges, statt in die Arme der Mutter zu eilen, nach der Rebenblüthe sehn, sondern diess von dort aus, wo sie die in der Nähe hat. Sie stellt es sich lebhast vor Augen und malt es ihrem Freunde aus, wie sie, wenn nur erst wieder zu Hause angelangt, sich ländlich vergnügen wollen. — C. 2, 13. — Dort will ich gewähren ff.] Vgl. Spr. 29, 17. — C. 4, 10. — Sie sagt nicht: "dort oder - was damit zusammenfällt - dann will ich deiner Liebessehnsucht mich hingeben"; die Worte selber widerstreben diesem Sinne, C. 8, 1. steht entgegen, und was sollte dann V. 14. die Antiklimax, das Erwähnen des Obstes? Da richt dein Liebkosen meiner bedeuten kann, so besagen die Worte auch nicht: dann will ich mich von dir liebkosen lassen, sondern: dann will ich dich liebkosen, mit dir freundlich thun; und die ganze Aussage deutet einen Gegensatz an, dass er nemlich jetzt mir ihr kosen und so die Zeit verschwenden wollte. Die Liebesäpfel verbreiten Duft] Hievon weiss Sul. aus gegenwärtiger Erfahrung um der Zeit (s. nachher) und auch um des Ortes willen nichts; denn diese Pflanze, in Galilaa haufig, ist gerade bei Jerus, sehr selten (Hasselg. S. 184. v. Schubert III, 117.); und zweckwidrig ware Anführung eines Grundes für das Bleiben: es sind auch kraft des sofort Folg. דודאים der Heimath gemeint. Sie werden durch יודי V. 13. herbeigeführt; und der Dichter, welcher ihre Geltung und Anwendung ohne Zweifel kennt, lässt die Sul. in aller liebenswürdiger Unschuld davon sprechen (zu 3, 4.). Nemlich in Rede steht, wie die Verss. hier und 1 Mos. 30, 14-16. einstimmig wollen, die Alraune, mandragora vernalis, deren Frucht namentlich ein Reizmittel der Geschlechtsliebe. Es handelt sich aber auch hier nicht um das Kraut selber, dessen Blätter und Blüthe unangenehm dusten (vgl. Tuch K. zur Gen. S. 447.), sondern um die (runden und glatten) Aepfel, die μῆλα εὔοσμα (Test. Isachar C. 1. vgl. Diosk. IV, 76.), welche zur Zeit der Waizenerndte vorfindlich; und die fortschreitende Rede nimmt also auch hier wie 2, 13. eine fortgeschrittene Zeit in Aussicht, in Erwähnung des "neuen Obstes" eine noch spätere. Sul. schwärmt ob all dem Herrlichen, was von nun an in der Heimath die schöne Jahreszeit eines nach dem andern bringen wird. - Meier erkennt, dass die Liebesäpsel hier nicht als "künstliches Reizmittel der Wollust" erwähnt werden; sie seyen Symbol der Liebe, der Satz

sage aus: ich bin innig verliebt. Das Obst nachher seyen die süssen Früchte der Liebe, die er nun geniessen soll; das neue sey ihre inzwischen nachgewachsene gesteigerte Liebe. Allein sie sagt ja nicht: Meine Liebesäpfel u. s. w.; s. dgg. 1, 12. Wie sollte sie ferner ihre ietzige Liebe, welche das selbe, nur verstärkte Gefühl, von ihrer frühern als ein anderes unterscheiden, da sie doch sich auf den selben Gegenstand richtet, und nicht mittlerweile einmal erloschen war? Gerade sie kann und darf, wenn sie wirklich das Gefühl hegt, sich dasselbe nicht objectiv machen und darüber reslektiren. Was endlich soll dann das nun müssige über unsern Thüren bedeuten? --- Von da an bis Ende erstrecken mit den drei Verss. Ew. und Umbr. Einen Satz, so dass כל-מגרים von regiert wird. Allein dergfeichen langathmige Satze sind nicht Brauch im Hebr.; das Vorausgehn von bleibt ohne Entschuldigung; und neues Ohst kann sie ihm nicht aufgehoben haben (Ovid. met. 13, 812 f. ist anderer Art). Letzterer Grund gilt auch gegen Magn. Del. Meier, welche zwar den Accenten gemäss (vgl. רְבְּבֵירְיִר וֹגר Jes. 3, 7.) sind Frückte oder ist Obst übersetzen, aber gleichfalls den - missachten, wie wenn er bloss das Vorantreten des Obj. anzeigen sollte (Jes. 10, 23. 2 Chr. 31, 6.). Offenbar darf מנדים nicht mit מנדים enger verbunden, und zugleich נם־ישנים losgetrennt werden; sondern dieses natvà nat natatá (Mtth. 13, 52.) gehört zusammen, und ist so, wie der 🗔 will, noch zu מברים zu ziehn. Dann aber darf die 2. VH. auch nicht mit Dok. Rosenm. Hengst als unabhängiger Satz gedacht werden, weil so auch zum Obj. haben würde; sondern als des eigenen Obj. entbehrend ist der Satz ein relativer, und das gedachte אשר schränkt sich auf ישנים ein. über unsern Thüren,] ihres elterlichen Hauses, woselbst ihre Brüder und die Mutter noch existiren. Nicht bloss über Einer Thüre, der vordern, so dass das edle Obst etwa als Zierde aussen auf dem Obergesimse gereihet wäre; und gleichwohl werden es Haus-, nicht Zimmerthüren seyn. Wenn auch die Vorrathskammern für Alles und Jedes sich nicht da befanden (Hengst. g. Del.), so mochte doch Obst und dgl. hier zwischen Thür und Dach im Hausöhrn aufbewahrt werden. Auf Gebälk oder Bretterwerk, das man durch Erhöhen der Thür erschüttern könnte, führt Spr. 17, 19. -Vgl. 4, 13. 16. 5 bezieht sich auf die verschiedenen Arten von Obst, nicht selber schon auf den Unterschied von heurigem und ferndrigem. - C. 8, 1. 2. Sul., durch ihr Glück VV. 13. 14. fast geschwätzig geworden, bricht in den Wunsch aus, es möchten demselben, es möchten der Aeusserung ihrer Liebe keine Schranken gesetzt seyn, sondern sie dem Zuge ihres Herzens einsach folgen dürfen. Wenn sie z. B. ihm Obst aufhebt, so wird er bereits wie ein Familienmitglied, wie ein Bruder behandelt; allein er ist kein solcher, und das steht auch nicht mehr zu ändern. Also: wie ein Bruder von mir (vgl. Ps. 35, 14.), man, nicht bloss mu. Träfe ich dich ff.] Bedingungssatz ohne einführende Part. und ohne Cop. vor dem Nachsatze (vgl. Hos. 8, 12. Spr. 24, 10. Richt. 11, 36.). ausser dem Hause, etwa auf der Strasse; und da küsst das Weib

Spr. 7, 12. 13. den Buhlen, aber im Dunkel der Nacht vermeintlich unbemerkt. בם לא - יבור לים Vgl. V. 7. Spr. 6, 30. Die Leute warden mir es nicht verargen, mich nicht darum tadeln. 3 drücken auch sämmtliche Verss. aus; die schlechte Var. 32 vom Schlusse des vor. V. her ist auch schlecht und wenig bezeugt. - Vers 2. setzt die Handlung fort; als min hatte er im Hause ihrer Mutter seinen Platz. Ich würde dich geleiten soll vermuthlich besagen, dass sie ihn an der Hand führen würde; אל-ביה אמי gehört auch zu diesem ersten Finit., welches daher richtiger mit 5 accentuirt wird. Die mich würde lehren] Während LXX und Syr. חלמדני durch die Schlussworte von C. 3, 4. ersetzen, drücken Vulg. Targ. Ja. und die neuern Ausll. die 2. Pers. aus. Aber was denn sollte er sie lehren? Weibliche Geschäfte und Fertigkeiten kann sie von ihm nicht lernen, männliche kann sie nicht lernen wollen. Da eine Verbindung: lehren, wie ich dich tränken möge (b), welche man wirklich versucht hat, der hebr. Grammatik widerstreitet: so lauft אנדונך mit אנדונך parallel; und תלמדני, auf diese Weise isolirt, sollte sich anlehnen können, geht aber als rel. Satz nothwendig, wie schon Ibn E. wollte, auf אמר zurück. Von der Mutter, welche einst auch einen אַלרוף פעררדו (Spr. 2, 17.) gehabt hat, wollte sie sich dann in seinem weit (vgl. 2 Kön. 17, 27.), d. h. wie sie ihm Alles recht machen möge, unterweisen lassen. Wäre die Meinung, er sollte es thun, dann sollte sie sich auch von ihm heimführen lassen in sein Haus, die Braut von dem Bräutigam. - Die 2. VH. greist auf 7, 14. zurück. Auch der "Würzwein" ist schwerlich Traubenwein, dessen berauschende Kraft noch durch Gewürze verstärkt worden (zu 7, 3.), sondern solcher, wie sie ihn auch selber trinkt, Obstwein, z. B. eben ausgepresster Saft der Granate. Von reinfach d. i. von Traubenweine sprechen nur immer die Hofleute (1, 2. 4. 2, 4. 4, 10. 5, 1. 7, 10.). בייקר spielt geflissentlich an das mit denselhen : Conson. geschriebene True V. 1. an (zu 1, 2. vgl. 1 Mos. 29, 10. 11. 41, 29.). punktirt ist nicht aus dem gleichen Grunde wie Ps. 60, 5. (vgl. Jer. 25, 15.), sondern um neben dem Mil el mgg ein gleiches herzustellen. Das Suff. in רמני (nicht, wie Vulg. und Syr. wollen, ימני ) ist Gen. des Besitzes für סרס (vgl. הַרֹּר קַרְשִׁר.). — Vers 3. kann hier wie 2, 6. nur als Satz des Zustandes eine Stelle haben. Zieht man ihn jedoch, was das nächste, zu 2b., so hat Sul., um den Wein zu reichen, nur die Linke frei; und man möchte sich darum versucht sehn, ihn an יולמרני anzuknüpfen, welches dann doch wohl die 2. Pers. wäre. Es könnte ungefähr so wie Hi. 22, 23. 29, 14. Spr. 7, 2. die 2. VH. nachgeholt seyn. Allein da würde die Sache wohl im schlimmen Sinne auf du lehrtest mir was (Böttch.) herauskommen; und die 3. Pers. vollends, 2, 6. sussend auf 2, 4., reimt sich nur dann, wenn Sul. von ihm weg sich theatralisch an die Zuschauer wendet! Es muss somit scheinen: der folg. Vers, als von 2, 7. her wiederkehrend, hat einem Leser den Vorgänger zu Sinne gebracht; während, wenn man genauer zusieht, der 4. Vers sich nicht aus 2, 7., sondern aus 3, 5. wiederholt, indem unser 2. Vers mit b des

dort. 4. übereintrist, und auch 5 a. aus 3, 6 a. zurückkehrt. — rom für 5 mm 2, 6. darf nicht aussallen (vgl. V. 5. 2 Mos. 24, 4. 32, 19). — Wie Sul. sich von der Stadt, so verabschiedet der Vs. mit den Worten des 4. V. deren Töchter, im klaren Bewusstseyn des zwischen Diesen und Jener bestehenden Gegensatzes. Welch ein Unterschied! Sul. muss ihrem innersten Gefühle Zwang anthun (V. 1.); die "Töchter Jerus." erzwingen willkührlich ein Gesühl, das sie nicht kennen. — Zu a s. vor 7, 12. Für nu 2, 7. 3, 5. hier me was wollet ihr wecken? d. h. wollet nicht wecken u. s. w.

### Neunter Auftritt. Cap. 8, 5-14.

Ankunft in der Heimath und Rückblick.

Was hinter 8, 4. noch übrig ist vom Buche, kennzeichnet sich durch eine gewisse Zerbröckelung. Die zehn VV. bilden nicht weniger, denn vier Gruppen: ihrer zwei zu drei VV., die beiden letzten zu deren zwei; und es ist je das folgende Stück geringern Umfanges, bis der Quell, der immer spärlicher floss, statt gar nachzutröpfeln, endlich versiegt. Der Grund dieser Erscheinung liegt am Tage. Mit der Ankunst zu Hause ist die Geschichte am Ende angelangt; und der Vfr fühlt, dass er auch den Faden seiner Rede nicht länger fortspinnen darf. Es muss nun ein Schluss gefunden werden; aber der Dichter soll sein Werk abrunden, er kann es nicht über dem Knie abbrechen, und es auch nicht lange noch hinausziehn: also wird rasch abgewickelt und hinter einander, was er noch zu sagen hat, beigebracht.

Vor allem Andern war die Thatsache selber der Ankunst auszusprechen; und dann musste ihm das Nächste seyn, nachdem ihre Verkörperung vollendet ist, die Idee, die Lehre des Gedichtes zu verkünden. Mit V. 7: war aber kein Schluss gegeben; diesen bezweckt das nun Folg., woselbst jener allgemeine Gedanke (VV. 6. 7.) auf den gegenwärtigen Fall, aus dem er geschöpst worden, Anwendung sindet V. 8—12. Das Gedicht ist ein Ganzes und darum biegt das Ende unverkennbar zum Ansange zurück: auch hier Brüder, welche über eine Schwester verfügen, und Hut des Weinberges wie 1, 6., auch derselbe Gegensatz des eigentlichen und des bildlichen Sinnes, und Bejahung in 12°. gegenüber dem Nein daselbst b. Auch die "Gesellen" 1, 7. kehren hier V. 13. zurück, und ein Wort des Freundes aus 2, 14., bis endlich das Schlusswort 2, 17. auch hier den Schluss macht.

Es galt glücklich zu landen, nicht aufzusahren an Klippe oder Sandbank dadurch, dass Neues, nicht zur Sache Gehöriges hereingenommen, und so die Einheit gesährdet würde. War es dem Dichter um das Mysterium der Ehe zu thun, so musste jetzt die Hochzeit der beiden Liebenden folgen. Allein sie wäre etwas der Idee Fremdartiges und obendrein alltägliche Prosa gewesen. Aus ersterem Grunde wird auch das Wiedersehn von Mutter und Tochter, was ohnehin würdig zu schildern schwer, von dem Vfr übergangen. Dasselbe

liegt ihm, der nicht Geschichte beabsichtigt, ausserhalb des Rahmens; gleichwie er auch zu erzählen, wie Sul. aus den Armen der Mutter gerissen wurde, unterlassen hat. Dgg. wohl lässt er sie, plötzlich vor den Brüdern stehend, die Wendung ihres Schicksales kurz angeben, und worin sie ihren Grund hatte. Und nun weilt sie V. 13. wieder in den Gärten wie vormals 6, 11., ihr Freund wieder im Kreise der Gespielen; und sie verhält sich gegen ihn, den sie doch liebt (3777), wie ehedem neckisch und spröde.

Im Weitern s. zu V. 8. die Vorbm.

V. 5 2. S. zu 3, 6. Ihren Standpunkt nimmt die Frage an dem Orte, auf welchen Sul. (von Süden her) zuschreitet; und יסדבר, von wo sie herankommt, ist "Trist", Aufenthalt der Heerden (Jo. 1, 19. Ps. 65, 13.), Gegensatz des angebauten Landes (פַּרָפֶל) Jes. 32, 15. Nun aber schiebt sich zwischen Jesreel und Sulem "die Ebene" vorzugsweise, (Esdrelom), Merdsch Ibn 'Amir, welche noch jetzt grösstentheils unangebaut liegt und von Beduinen durchzogen wird (Robins. Pal. III, 419. Maundr. S. 77. St. Schulz bei Paulus VII, 85.). Umbr. und Meier lassen den Dichter selbst die Frage stellen; Ew. legt sie Hirten, Böttch. Landleuten in den Mund. Letzteres dass Passendste: der Dichter weiss, wer es ist, und die Hirten befinden sich auf der Trift selber. sich stützend auf ihren Freund] Die Weite des Weges hat das schwächere Weib ermüdet. Deliciis assuens der Vulg. vor innixa ist Uebersetzung einer Randglosse rouge. Unter diesem Apfelhaum weckte ich dich Der Punkt. zusolge spräche Sul. zu ihrem Geliebten, die Consonanten lassen auch das Umgekehrte zu. Wirklich war bisher stets nur von ihrer Mutter (VV. 1. 2. 6, 9. 3, 4.), von seinen Eltern überhaupt nirgends die Rede. Ferner wäre den Jüngling zu wecken von ihr eine Keckheit, welche einen Entschluss kosten müsste, und sich für die zarte Jungfrau, welche keine virago, kaum schicken will. Auch entfernt sich die Aussage, wenn er unter dem Baume schlief, viel weiter von C. 2, 3., woselbst sie gerne im Schatten des Apfelbaumes, welcher nemlich ihr Freund selbst ist, verweilte. Ausserdem würde, da VV. 6. 7. ohne Zweifel Sul. spricht. mit 5 b., wenn die Worte hier ebenfalls ihr gehörten, Zusammenhang erfordert, aber derselbe vermisst. Endlich scheint das sprachgebräuchliche הורתי 3, 4. das Aeusserste zu seyn, was ihr in den Mund gegeben werden mochte; vom "Empfangen" aber (s. d. Erkl. nachher), und wo das geschehen sey, zu sprechen: das wäre, wennn sie nichts dabei denkt, doch gar zu naïv; und denkt sie etwas dabei, dann für eine Jungfrau immer und überall ungeziemend. Für das sprechende Subject ist somit anzusehn (zu 7, 1.). Richtig der Syr. und, wiewohl LXX und Vulg. keinen Fingerzeig gaben, viele ältere Ausll.; so weit richtig auch Ronstn, Böttch. und schliesslich Del., welcher zwar den Salomo sprechen lässt. — Der Art. deutet. עוררתיך klingt an חצררו V. 4. an, welchen Magn. auch darum nicht gleichfalls für ein Einschiebsel halten sollte. Es ist aber desswegen nicht mit den meisten Neuern (Ausnahmen Ew. Heiligst.) hier gleichfalls vom Hervorrusen des Liebesassektes zu verstehn. Dass eine Person

kann παι empfangen bedeuten, = und und jūr ωδίνειν im Hebr. fehlt der Beweis; und Erwähnung, ja Betonung der Geburtsschmerzen scheint ganz ungehörig zu seyn. Steht aber also das Empfangen, das Lager der Liebe, in Rede, so bezieht sich men auch nicht auf השמח, sondern auf ihren Geburtsort oder auf das elterliche Wohnhaus, beide Male jedenfalls auf das Gleiche; und das Gebären im Freien (Dpk.) lässt unsern Text unberührt. dort empfieng sie, gebar dich.] Das Suff. vorher verbot passive Aussprache, und die Punkt. von הבלחד ist auch für הבלה (nicht הבלה wiolata est Vulg.) massgebend. Schliesslich ist nicht mit den drei Verss. לכדמה, sondern ילְדֶהֶן: auszusprechen; denn der nachdrückliche Satz darf nicht weniger, als der vorhergehende, sondern soll die Vollendung des 527 aussagen, mit welchem allein nicht Alles gethan war. Oder wurde Sul. nicht wahrscheinlich da auch geboren, wo empfangen? - VV. 6. 7. Höhepunkt des Gedichtes, wo die Rede sich zum schönsten Gleichmasse der Glieder (2, 14. 4, 8. 5, 3.) erhebt und sich darin fester, als irgendwo, behauptet. - V. 6. von vorne herein ist ein Mann angeredet, kraft der Begründung von einem Weibe; Sul. spricht zu ihrem Geliebten, der ehen noch die Rede an sie gerichtet hat. Eig.: Setze mich wie einen Siegelring auf d. H. ff. Gew. giebt man diesen Worten den bildlichen Sinn, welchen Ew. am besten so ausdrückt: "Nun bewahre mich auch als das theuerste Kleinod"; und zur Erläuterung der beiden VGII. zieht man die Stellen 1 Mos. 38, 18. und Jer. 22, 24. bei. Allein min ist Jer. a. a. 0. und Hagg. 2, 23. Bild enger unzertreunlicher Verbindung (vgl. dgg. z. B. Ps. 17, 8.); und זרוע, welches auch Jes. 17, 5. nicht für דָּדָ (1 Mos. 41, 42.) gesagt wird, wäre, da prim nicht Armband, ein unzutreffender Ausdruck. Da man ferner den Siegelring an einer Schnur, also lose auf der Brust trug, so würde in der Sache zu wenig ausgesagt seyn, und dann der Nachdruck (durch Wiederholung) um so schlechter harmoniren: Ja selbst an sich die Betonung des כחורם, wie wenn der Ring so ein einziges unvergleichliches Gut wäre, müsste zu stark scheinen. Vielmehr also sagt sie: "Drücke du mich fest an deine Brust!" und - diese Wiederholung giebt der Rede etwas Inniges (vgl. Pred.

9, 9.) -: "schliesse mich eng in deine Arme!" - bron bedeutet sonst auch wie σφοαγίς das Siegel als Abdruck; allein dieses könnte wohl für eine zu Stand gebrachte Sache, z. B. für das Band der Vereinigung als Bild dienen, während sogar in "unter dem Siegel der Verschwiegenheit" Letztere selbst das Siegel ist. - Das nächst Folg. begründet ihr Verlangen mit wesentlichen Merkmalen der Liebe; ihrer Liebe, sofern sie nur aus eigener Erfahrung so sprechen kann; Merkmalen, welche auch 1 Mos. 49, 7. einer Leidenschaft zukommen. denn gewaltsam wie der Tod ist die Liebe Vgl. den Eigennamen דומות. In פודה liegt: das Liebesverlangen sey ungestum, lasse sich nicht hemmen; die Liebe sey nicht blöde im Drange nach Befriedigung (val. Jes. 56, 12. mit Hab. 2, 5. Spr. 30, 15. 16.), welche sie nicht in sich selbst finden kann. Also: "denn ich liebe dich mit leidenschaftlicher Heftigkeit"; Liebe fordert Gegenliebe, eine so heisse Liebe aber auch entsprechende Aeusserung Letzterer. deutet Meier: unlösbar sesthaltend, was er einmal ergrissen; allein diess ist vielmehr der Sinn des folg. כשאול. Hart besagt "dem Eindrucke widerstehend." Die Minne wäre demnach = nicht zu erweichen, hartherzig, unerbittlich; gleichwie die Unterwelt nichts von dem, was sie besitzt und man etwa von ihr erbitten möchte, hergiebt. Wenn sie mit ihren Ansprüchen sich nicht zurückweisen lässt, so weist sie dagegen alle Bitten zurück; sie ist unbezwinglich und unerbittlich: welche Reihensolge Magn. umkehrt. — Das erstere Gl. wird in b wiederaufgenommen, und b in 7 a. fortgesetzt; an das zweite schliesst sich erläuternd 7 b. an. Es muss nun aber auffallen, wie sehr sprachlich locker der Grund sich anfügt, indem für "meine Liebe zu dir" bloss "Liebe" (אהבה) gesagt ist; und zugleich enthält nur dieses erste Glied einen wirklichen Grund für שימני רגר. Es ist ferner jene "Unerbittlichkeit" (קשף) als von einer vorhandenen lebendigen lodernden Neigung (zu einem Andern) ausgesagt, wie es bei Sul. zutrifft; aber in Wahrheit hat der Gedanke (vgl. 7 b.) allgemeinere Geltung: die Liebe versagt sich einem Werber, für welchen das geliebte Wesen kein Herz hat, auch ohne dass ein Anderer begünstigt wird. Die , von welcher das קנאה begrifflich gilt, wird hier personificirt und scheint so zu leben; während doch die Liebe dadurch hart und grausam gegen Einen ist; dass sie sich für ihn nicht ins Leben rufen lässt. Nach allem Dem sollte es scheinen: die Verbindung mit dem Vorhergehenden durch שי wurde erst nachgehends bewerkstelligt. In der That gehen die fraglichen Worte sammt Fortsetzung, als die Idee aussprechend, aus welcher das Gedicht geboren ward, Letzterem selbst zeitlich voraus; und um so wahrscheinlicher diess, da sie allein rhythmisch und ohne ausdrücklichen Bezug auf die Person, welche sie jetzt sprechen darf, offenbar selbständig formulirt wurden. Der Vfr hatte die Sentenz in Bereitschaft, und durste sie nicht mehr lange ausschiehen. Mit dem negativen Lehrsatze V. 4., welcher Vers mitteninne stehend nicht bloss zum Vorhergehenden sondern auch zum Folg. gehört, war die Vorstuse bereits erstiegen; und nun hängt der Dichter jenen Ausspruch bei erster

Gelegenheit thunlichst ein: thunlichst, denn den hinterdrein bergestellten Zusammenhang drücken die angegebenen Schwierigkeiten. Es steht daher zu begreifen, dass Umbr. ihn nicht anerkennt, sondern >> durch ja-! übersetzt, und von da bis V. 7. Schluss den Dichter selbst sprechen lässt. - Die ungefähre Bedeutung von pro erhellt aus dem Gen. wx sowie aus dem Parall.; und die Verss. lassen uns die Wahl zwischen Funken und Fackeln, Strahlen und glühenden Kohlen. Das Wort steht Hab. 3, 5. neben בבר, von welchem Ps. 91, 6. מבלד ausgesagt wird, und Jer. 46, 22. wird > durch ubersetzt. In unserer Stelle nun sind die סמרם solche der אויף (vgl. Zeph. 1, 18. Spr. 6, 34.), welche für die manne eintritt, der Gedanke selbst aber knupft an das erstere Gl. an; und so wird man die Grundbedeutung im Samar. συνς (5 Mos. 32, 6.) = δομητικός, impetuosus (s. Castell. z. d. St.) aufzusuchen haben. שלהבחיה Diess ist das einzige Mal, dass überhaupt und zwar mit dem Eigennamen das Buch Gottes gedenkt, hier an ohnehin markirter Stelle. Indem aber = zunächst aus and der Eigennamen sich verkurzte, zieht nach Analogie der letztern (vgl. z. B. יַשׁעָרֵה) die Mas. hier wie Jer. 2, 31. den Gen. 77 mit dem Stat. constr. zusammen; und ihr folgt die Rec. des Ben - Ascher, während Ben - Naphtali die Wörter getreunt hält. würde durch solch zweites Präd. der bisher festgehaltene Rhythmus zerstört werden, der ein volles VGI., zum Präd. ein Subj. heischt; dieses aber ware mit φλόγες αὐτῆς der LXX gegeben, und die Consonanten fügen sich der hiefür erforderlichen Aussprache. So liegt am Tage, dass in Wahrheit, wie Ew. vermuthet, ursprünglich die Consonantengruppe doppelt, dass שֵּלְהַבֹּתִיהָ שֵׁלְהַבֹּת יָה geschrieben war; und es fällt nunmehr Jarchi's Verbindung שש של שלדובי samint dem ישמר von selbst weg. Was aber diese Kategorie "Flammen Gottes" besagen wolle, s. im Folg. — Gemäss dem Vor. (6 b.) ist die Liebe selbst Feuer, aber nicht (vgl. Hi. 20, 26. 31, 12.) im eig. Sinne, sondern eine Flamme von Gott angezündet, welche daher den Bedingungen der äussern Natur nicht untersteht. -- Ob דוד V. 6. erst an מים עווים (Jes. 43, 16.) und diess an מים עווים erinnerte, lässt sich nicht ausmachen. Desto gewisser ist pro wegschwemmen (Hi. 14, 19.), nicht überströmen (Ew.), überstuthen (Hengst.), obruere (Rosenm.). - In der 2. VH. wird ינו (V. 6.) erlägtert, und die Worte deuten auf Salomo, der seine Anerbietungen (vgl. z. C. 1, 11.) vergebens noch weiter gesteigert haben würde. - Vgt. 4 Mos. 22, 18. Spr. 6, 31., für den Begriff von שוון die Stelle Spr. 30, 15. 16., krast welcher خون essentia verwandt seyn dürste. באהבה] = für Liebe, um sie damit zu erkausen (vgl. V. 11 b. V. 8 b.). verachten würde man ihn tief] d. h. mit Hohn, mit Verachtung seine Bewerbung zurückweisen. Aber nicht Alle würden das thun. Subj. in יבווו ist als unbestimmtes zu denken; die Aussage gilt von einem Herzen, das bereits (einen Andern) wahrhast liebt, oder, wah-

rer Liebe selbst fähig, auch nur durch Liebe gewonnen werden kann.

Diejenigen, welche das Hohelied vielmehr für eine Sammlung von Liedern ansehn, erklären die Gruppe V. 8-12. (Dpk.) oder V. 8-10. (Magn.) für ein solches; aber auch Umbr. hat seinen Ring der Einheit zu eng gezogen, so dass V. 8-14. ausserhalb desselben fallend einen zwiefachen Anhang ausmachen soll, und zwar V. 8-12. unter dem Titel: die altklugen Brüder und die spöttischnaive Schwester, oder: Jeder hüthe sein Eigenthum selbst. wohl muss Dpk. anerkennen, dass V. 8-12. "von demselben Verfasser und in derselben Beziehung, wie die übrigen Lieder, verfasst ist"; und sein Bedenken, ob der Dichter wohl auf diese Art das Mädchen reden lassen konnte, das nach langer Trennung in die Arme der Verwandten zurückkehrt, wurde oben (vor V. 5.) bereits erledigt. Stellt man nun V. 8 ff. selbständig, so reden auch die Brüder unmittelbar selbst; fügt sich dgg. das Stück als Theil in das Ganze ein, so könnte allerdings Sul. VV. 8. 9. ein früheres Wort solcher Brüder jetzt anführen (Ew. Hlgst. Meier.). Vermag nun aber die Einheit des Gedichtes auch ohne diese Hypothese zu bestehn, so zerfällt damit ein weiterer Gegengrund Dpk.'s in sich selber. - Wirklich ist diese zum voraus weniger wahrscheinliche Annahme zweitens auch unnöthig. Sul. ist mit ihrem Freunde in der Heimath angelangt; V. 5. schon sahen sie den Wohnort der Mutter, woselbst auch die "Brüder" zu denken sind: warum soll sie bis V. 8. nicht vollends zu Hause angekommen seyn, und bei diesem Gespräche (VV. 8. 9.) ihre Brüder überraschen? Ihre Brüder, denn da sie 1, 6. welche hat, die in ähnlicher Art über die Schwester Macht üben, während auch ausserdem das Ende zum Anfange zurückkehrt: so will die Einheit des Gedichtes, dass man die Brüder hier für jene Sulamits halte. Ohnehin lässt sie der Dichter füglicher zu eigenen Leuten hintreten, und diesen von ihrem Schicksale Kenntniss geben, Wäre nun freilich, wie wegen 6, 9. angenommen wird, Sul. selbst diese kleine Schwester, so würden die Reden VV. 8. 9. allerdings in frühere Zeit fallen, und würden jetzt citirt. Allein, um von der Möglichkeit einer Inkonsequenz (vgl. Hi. 8, 4. mit 19, 17.) zu schweigen, so soll ja ronn dortselbst nicht einfach zählen, sondern steht wie Spr. 4, 3. ידויד emphatisch; und Del. bemerkt mit Recht, es werde nur gesagt, ihre Mutter habe und kenne nicht weiter ihres Gleichen. Verstände unter der kleinen Schwester Sul. sich selbst, so hätte sie V. 10. sich auf das Entweder - Oder durch פוסח einzulassen; durch אני חומה unterscheidet sie sich von derjenigen, welche V. 9. in Rede steht. Im Fernern schicken sich die Worte 9 h. nicht, von ihr in den züchtigen Mund genommen zu werden; und endlich würden wir, wenn V. 8., obwohl nur fremde Rede anführend, dieselbe Person wie Vs. 7. spräche, Zusammenhang vermissen, der dgg. im andern Falle nicht erfordert wird. Also reden VV. 8. 9. die Brüder vielmehr gerade jetzt. Es mögen ihrer zwei seyn, und der eine mag mit V. 9. auf die Frage des andern V. 8. erwiedern; mit den Worten des 10. V. tritt Sul., welche ihr Gespräch noch gehört hat, plötzlich vor sie hin. Nach Böttch. freilich spräche V. 8. die Mutter, der

Brüder Rede in Erinnerung bringend und - fragend, was damals die Antwort gewesen (!). Hengst. meint, VV. 8. 9. rede der himmlische Salomo (!). Del. endlich legt V. 8. der Sul. in den Mund. Aber derselben auch den 7. V. (s. oben). Hat sie überhaupt wegen der Schwester mitzubestimmen? und hat sie eben erst angelangt nichts eiligeres zu thun? Freilich stattet sie, Del. zu hören, an Salomo's Arme der Heimath nur einen Besuch ab. Aber wie querköpfig nunmehr macht sie V. 10. sich selber und geschehene Dinge geltend, die mit der Frage, welche sie anregte, lediglich nichts gemein haben! - V. 8. Ungenau Dpk.: Unsere Schwester ist noch klein. In dieser Kleinheit liegt die Voraussetzung der Kindheit, der Altersstufe, da noch nicht שַׁבְּיִהָ נָבֹענּ (Ez. 16, 7.). "Sie wird aber nicht immer Kind bleiben; und was dann?" - 1 Sam. 10, 2. 1 Mos. 27, 37. - zur Zeit, man um sie freien mag?] = Wann sie mannbar geworden seyn Gew. ungenau: wenn man einst (wirklich) um sie wirbt. Dieses Werben ist nicht voraussetzlich eines in Unehren, ein Buhlen; und so haben die Brüder dann entweder abzuschlagen oder einzuwilligen, und im letztern Falle das Sorgen um ihre Schwester dem Gemahl zu überlassen. -- בר ב nicht: reden zu --, sondern um eine Dirne; 3 ist wie 7 b. Prap. des Zweckes. Die Werbung richtet sich nemlich, von der Wittwe abgesehn (1 Sam. 25, 39.), nicht unmittelbar an die Dirne, sondern an den Vater und die leiblichen Brüder (1 Mos. 34, 11. 13. 24, 50.). - V. 9. Wenn sie in diese Jahre kommt, so tritt einer der beiden Fälle ein: Sie widersteht den Lokkungen der Sinnlichkeit, oder sie steht der Verführung offen. Ist sie eine Mauer] = Wird sie dannzumal e. M. seyn. הומה ist nicht Bild der Unersteiglichkeit (?), sondern des festen Widerstandes (Jer. 1, 18.), der Einen nicht weiterkommen lässt. Der Nachsatz kann nichts Anderes besagen, als: so wollen wir sie nach Verdienst hoch ehren; was zu bethätigen durch Schmückung derselben. eine silberne Zinne | Eine Zinne (Mauerkrone), weil sie eine Mauer; eine silberne, weil sie nicht wirklich eine Mauer (gegen Ew.), sondern ein Weib. Schnüre von Silbermünzen, um die Kappe gewunden, tragen die Weiber der Nosairi gegenüber von Ruad (Buckingh. Reisen II, 414. vgl. S. 49.); und im Gebirge bei Damask schmücken sich die Damen mit einem Horne von getriebenem Silber an einem Bande auf der Stirn, lassen auch etwa rückwärts Schnüre herabhängen, die mit silbernen Knöpsen enden (v. Kremer, Mittelsyrien und Damask S. 164.; vgl. Ps. 68, 31., wo מְתְיַפּּם zu lesen und רָב ביין. Im Deutschen: "Man sollte ihn in Gold einfassen." und ist sie eine Thür] D. h. zugänglich. Die Thur hat die Bestimmung, geöffnet zu werden. so verrammeln wir sie mit einer Cedernplanke.] Da רלח nie, auch nicht Ez. 41, 24. für man gesagt wird, so ist hier-nicht vom Einsetzen des verschliessenden Brettes in die Oeffnung die Rede; sondern durch (inwendig) vorgelegte Planke wird der דלח verwehrt, sich zu drehen (Spr. 26, 14.) und aufzugehn. Ohne Bild: Στεφεώσομεν έπ' αὐτη φυλακήν (Sir. 42, 11. vgl. 26, 10 ff.), wir wollen ihr durch sorgsamste Hut Ausschweifung unmöglich machen. 'בצור פ' Eig.: ihr aufzwängen als feste Widerlage. Das Suff. in שליהו geht beide Male auf das Prad. zuruck; ולח ist Akkus. des Obj.; und ארד ist beispielsweise gewählt als ein starkes Bauholz. - Hug denkt an ein "Vorthor von dauerhastestem Holze" (Schutzschr. S. 20.). - V. 10. Da vx sich auf die erste VH. bezieht, so fällt auch hier die Sache in die Vergangenheit, und Böttch. und Del. haben Recht, wenn sie: ich war eine M., übersetzen. Der Schein aber im Deutschen, als wäre sie jetzt keine mehr, ist ein falscher, und im Hebr. nicht vorhanden. -Nun, nachdem Andere damit die Initiative ergriffen haben, mag Sul. selbst eher von ihren Brüsten reden. Die Vergleichung hat auch mehr, als bloss poetische Wahrheit, sofern Thurme der Mauer vorzugsweise mit Ernst bestürmt werden (vgl. 7, 9 b.), und sie bezügliches niwy (vgl. Ez. 23, 3. 8.) abschlug. da war ich denn in s. A.] Da, nemlich als ich mich wie eine Mauer bewährte u. s. w., wurde oder war ich ff. Der Sinn muss ungefähr seyn: da liess er mich endlich in Frieden, statt mich noch ferner zu bestürmen. in seinen Augen] Nach seinem Bedünken, welchem er Folge gab, also: Mr ihn, für sein praktisches Verhalten. Nachdem sie aber erst "Gnade gefunden" hatte (vgl. Jer. 31, 2. Esth. 2, 17.), fand sie nunmehr statt des Krieges, des Anlausens wider Mauer und Thurm, wirklich שלום; und also ist p das Kaph verit., ansagend, das Einzelne harmonire mit dem allgemeinen Begriffe (Jes. 29, 2.). Ew. will mein bei מוצאת als Subj. denken; allein hiefur steht das Wort zu weit entfernt, und שלום אשם von einer Mauer war schwerlich Sprachgebrauch. — מוֹבְאֵת im Fluss der Rede neben מוֹבָאָת am Versende selbst 2 Sam. 18, 22.

VV. 11. 12. Wenn Sul. V. 10. die erstere Alternative für sich in Beschlag nahm, so verbittet sie sich nunmehr die zweite; sie hüte sich selbst, und verlange aus gutem Grunde keinen andern Beschützer. Da der endliche Ausgang der Sache über Sal. triumphirt, so wird nicht übel gerade mit ihm gebeispielt, der Andern Hüterlohn geben muss, wie er ihn bei Sul. gerne selbst verdient hatte. Auf wen das Suff. in בערנרו V. 10. sich beziehe, weiss die Sprecherin, und die Aussage lässt es errathen. Mehrerer Deutlichkeit wegen wird er gleichwohl jetzt genannt; und V. 12. schlägt die Erzählung um in Anrede an denselben. Aber also sind auch von vorn herein die Worte nicht mehr an die Brüder gerichtet, obgleich איירי V. 10. das des 11. V. nach sich zieht. Einen Weinberg haue S.] Böuch. ist ihm eigen worden; ähnlich Meier. Etwa diess auf die Art wie jener 1 Kon. 21, 2.? und wird man sich, wenn er ihn erbte, kaufte, urbar machte (Spr. 31, 15.), also ausdrücken? In dem Sinne: er wurde ihm (Ez. 16, 8.) = er hat ihn gegenwärtig (Rosenm. Magn. Del. Hengst.), konnte die Worte kein Leser verstehn (vgl. Jes. 5, 1. mit Pred. 2, 7.). Sal. wird, nachdem er den Weinberg besass, ihn vermutblich auch behalten haben; und so verräth der Dichter sich als nach Sal. lebend. in Baal-Hamon] Wenn ursprünglich Ortsname, konnte בעל הומרן etwa volkreich bedeuten (Vulg.); vielmehr aber ist

der Ausdruck mit בעל בַּר und ähnlichen zusammenzuordnen; und so führt der Ort den Namen des Gottes selber, der daselbst verehrt wurde. המון, welches diesen בעל von andern unterscheidet. muss nun auch nicht Gen. seyn, würde als solcher auch einen zweiselhaften Sinn geben, sondern ist wahrscheinlich mit אַמּיֹן Jer. 46, 25. einerlei. Auch der Dienst des men kam aus Aegypten; mit dem syr. Heliopolis stand das ägypt. in Verbindung; und die verschiedenen Städte צרוצר sind nach dem ägypt. Gotte 'Agongus, 'Agongus (Inscr. 4859, 4716°, 4860.) benannt. Der Ort aber Baal Hamon ist ohne Zweisel mit Belauw (Balauw) Judith 8, 3. identisch, damit selbst aber auch nicht sehr weit von der Ebene Esdrelom entfernt (Judith 3, 9.), vielleicht selbst wie Dotaim (Brocard. V, p. 174.) an der Heerstrasse gelegen, welche von Syrien nach Aegypten führt. er gab den W. an Hüter Nicht: er übergab ihn den (frühern) Wächtern, so dass er aus diesen Pächter machte - der ganz richtige Art. in steht im Sinne von aliquis —; sondern die Hüter sind zufolge von b. zugleich Pächter, deren eigenes Interesse es ist, auf den Weinberg Acht zu haben. Kraft des Plur. und wegen Mangels einer bezüglichen Hindeutung vergab er ihn nicht gleichzeitig nur an Einen, an Mehrere successiv; und derselbe wurde also in Parzellen zerschlagen. רברא Nicht: er sollte bringen, denn er brachte auch wirklich (V. 12 b.); vielmehr: er pflegte zu bringen als jährlichen Pachtzins u. s. w. — Die Stelle weitergebildet Jes. 7, 23. (vgl. Jes. 5, 1. mit a.). Mein Weinberg, meiner, steht vor mir] D. h. unter meiner Obhut (vgl. 1 Mos. 17, 18. mit 32, 18.); Stellen wie 1 Mos. 24, 51. sind nicht analog. Del.: Ueber m. W. verfüg' ich selber, aber das that Sal. ebenfalls. — Unter ist in diesem Zusammenhange (nicht mit 9 b.), da sie sich solchen Hütern = Pächtern entgegensetzt, schwerlich ihre Unschuld (Ew.) verstanden, die sie nicht so objektiv vor Augen denken wird, sondern mit leichter Abwandlung des Sinnes in 1, 6. ihr schöner Leib oder, was weniger genau, nach Umbr. das Eigenthum ihrer Person. Einem Hüter, wie z. B. Sal. im Harem sie gehütet haben würde, gegen Andere, einem Gemahle müsste sie Nutzniessung (vgl. b.) gestatten; er würde den Genuss des ihm anvertrauten Gutes in Anspruch nehmen. Die tausend dein, S.] Der Satz könnte als Jussiv gedacht werden; dann müsste diess aber auch der Folg. Also denken wir ihn richtiger mit Umbr. in der Sphäre der Vergangenheit, welche durch V. 11. gegeben ist. den Hütern Jedem Einzelnen von ihnen. Nicht so, "dass er selbst 200 vom Könige zurückerhielt, um anständig leben zu können" (Ew.); sondern Soviel blieb ihm als reiner Ertrag, nachdem er den Pachtzins entrichtet hatte. - Wunderliche Ansicht Meiers: Der Weinberg V. 11. sey Sul. selbst, - die indess nicht dort, sondern zu Sunem in Salomo's Gewalt gerieth -; die Hüter seven die königlichen Hoffrauen; und zu Baal-Hamon sey die Scene der ganzen Geschichte, V. 11 b. aber eine Glosse u. s. w.

Die VV. 13. 14. überschreibt *Umbr.*: "Der verunglückte Besuch auf dem Lande. Ein Fragment;" in der Meinung, dass so wie V. 13.

ein Jüngling aus der Stadt seiner ländlichen Geliebten zurufen mochte. Diese wird aber wohl jene Sul. seyn, denn die Sprechweise V. 14. ist nicht nur des Dichters, sondern zugleich die ihrige (2, 17.); und dann ist דודי wohl auch Derselbe wie C. 1, 14, 16, 2, 3 ff. und noch 7, 12. 14. (8, 5.). — Es scheint vollkommen passend, dass die eine Hauptperson, welche nirgends seit V. 6. ausdrücklich entlassen worden, noch einmal austritt, und dass kurze Wechselrede der beiden Liebenden so den Schluss bildet. V. 12. hat die glücklich Entronnene sich so recht als ungebändigtes freiheitstolzes Mädchen ausgesprochen: diese Stimmung klingt V. 14. noch nach. Da sich ferner der Begriff des Weingartens dem des Gartens unterordnet (s. 6, 11.): so weilt sie jetzt wieder wie 1, 6. als Hüterin מַּכְּכָּהִים; und Vers 13. hängt mit V. 12., wo sie ebenfalls einen Weinberg hütet, zusammen. Dass die Sache also anzusehn ist, erhellt auch aus dem Inhalte des 14. V. Als Hüterin hat sie den Besuch, das Betreten des Weinberges zu untersagen; die Stelle ist nur im Ausdrucke mit 2, 17. parallel, sachlich ordnet sie sich zu dem Scheuchrufe 2, 15., welchen gleichfalls השמיעני einleitet. - Sein Erscheinen in Begleitung motivirt sich nicht durch die Erwägung, dass seine Rückkehr bekannt geworden, und die Leute neugierig seyn werden, sie zu sehn; denn am ersten Abend oder des andern Tages sitzt sie nicht schon wieder im Weinberge. Der Vorgang ist nun einige Zeit später anzusetzen, nachdem sein und ihr Leben wieder in das gewohnte Geleise eingelenkt hat. Die du weilest ff.] Eig.: sitzest, denn sie steht nicht Wache; weniger genau Andere: die du wohnest. ולברים Ich und Freunde mit mir, eine Gesellschaft (vgl. Richt. 20, 11.). lass mich sie hören! Er verlangt nicht etwa einen Zuruf der Art wie V. 14., sondern Gesang, ein Lied (vgl. 2, 12.); ein solches aber würde sie den חברים nur um seinetwillen singen, wie denn auch Er die Bitte anbringt. ברח ונגי lehrt, dass es mit ברח ונגי nicht so gar böse gemeint ist; wenn das Gesuch aber doch abgeschlagen wird, so reicht diess zu\* erklären der Umstand nicht hin, dass er anstatt allein mit Andern kommt. Vielmehr, da der Dichter schliessen will, so hat er nun auch das Interesse, die Bühne zu leeren. Sul. sitzt im Garten, also hinter Zaun oder auch Mauer, im Rebengelände unsichtbar. Freund befindet sich, wie die Anrede zeigt, mit seinen Genossen ausserhalb auf der Scene; aber - denken wir - sie gehorchen der Aufforderung und ziehn ab. Artig und geschickt ist die Wendung, dass sie mit dem ablehnenden Zurufe dem Wortlaute des Verlangens. nur nicht seinem Sinne willfährt. In der Hauptsache kehren die Worte aus 2, 17. zurück; aber die dortigen "Berge der Trennung" haben hier keine Stätte mehr, und das dustige Gedicht läuft aus auf "Berge des Balsams."

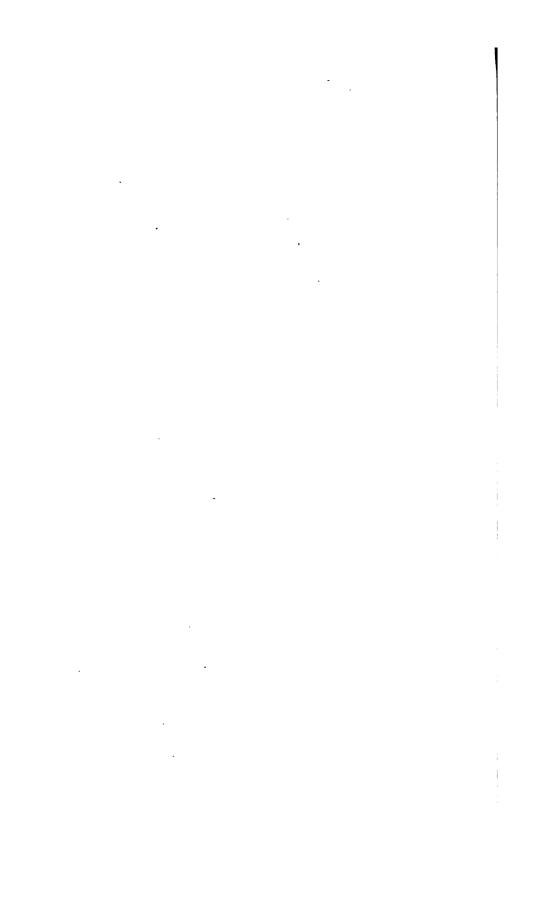

# DIE KLAGLIEDER.

E'RKLÄRT

VON

OTTO THENIUS.

Ach, wie wird verdunkelt das Gold, wie verändert das köstliche Erz! Wie werden hingeworfen die heiligen Steine an die Ecken aller Gassen!

Jeremias.

### DEN TEUTEN MTABRETTER

TW

### NACESAR IN PERSON PEETS HIS BANDOWES

### HERRY

## PROFESSOR D. FERDINAND HITTAG

IN EURNA

BEGRÜSST HERZLN'HST

DER VERFASSER

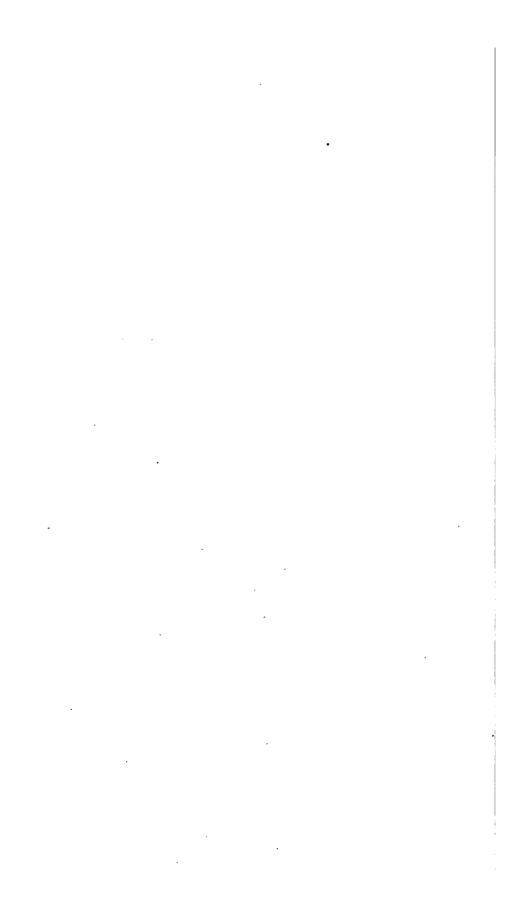

### VORREDE.

Je enger die Klaglieder nach ihren geschichtlichen Beziehungen an das zuletzt in den Büchern der Könige Berichtete sich anschliessen, um so lieber hatte ich mich anheischig gemacht, wie diese Bücher so auch jene Lieder für das exegetische Handbuch zu bearbeiten. Jahre gehäufter Amtsarbeit hatten mich nicht dazu kommen lassen, und noch fort und fort mit solcher Arbeit reich gesegnet bat ich den Herrn Verleger des Handbuches, mich nach seiner mir vielfältig bethätigten Güte des gegebenen Wortes zu entbinden. Er hat es nicht gethan, und ich weiss es ihm Dank. Denn wo anfangs die anscheinende Eintönigkeit des Inhalts mich ermüden wollte, da ward ich nach und nach zu anregender Freude des besonderen gewichtigen Inhaltes gewahr; wo anfangs nur eine spärliche Aehrenlese sich zeigte, da sammelten sich die Aehren allmälig zur Garbe, und so ist mit dem Fortschreiten der durch Verzichtung auf fast jede andere Erholung in den letzten Monaten möglich gewordenen Bearbeitung die Freude an der Arbeit gewachsen, so hat mir die Vertiefung in die Klaglieder in einer kläglichen Zeit zur Erhebung gedient.

Mein Bemühen ist nächst dem Streben nach richtiger Worterklärung vornehmlich auf Darlegung des selbst von den neuesten Auslegern fast gar nicht berücksichtigten Gedankenganges, und Aufzeigung der Verhältnisse, unter welchen diese Lieder geschrieben worden sind, gerichtet gewesen. Habe ich hierbei, wie ich glaube, einiges bisher Dunkle aufzuhellen vermocht, und hier und dort haltbar Neues gefunden, was für die Einleitungswissenschaft und für die heilige Geschichte nicht unwichtig ist, so ist diess hauptsächlich Folge des Umstandes, dass ich auch hier, wie bei den Büchern Samuels und der Könige, auf ein Gebiet gekommen bin, das in neuerer Zeit, nachdem für die exegetischen Wissenschaften durch Gesenius, de Wette, Winer, Ewald und AA. ein neues Licht aufgegangen, wenig besondere Bearbeiter gefunden hat; denn es ist in der That kaum glaublich, wie verblendet namentlich die älteren Ausleger in vorgefasster Meinung gegen zu Tage Liegendes gewesen sind, und wie sehr sie über der Beschästigung mit dem Worte die Sache aus dem Auge verloren haben. Zur Conjectur habe ich nur an drei Stellen (II, 18. III, 51. und IV, 2.), hier aber auch mit voller Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, bei der zweiten angef. Stelle zu der eines Andern, bei den anderen beiden zu eigener, Zuslucht genommen.

Dass ich nur zwei der Klaglieder als von Jeremias versasst anzuerkennen vermag, wird auf den ersten Anblick Manche hestemden; ich hosse aber, man wird aus dem Ganzen der Arbeit erkennen, dass ich nicht in leichtsertiger Weise I. III. u. V. dem Propheten abgesprochen habe, und bei unparteiischer Prüfung der ausgestellten Gründe sich mindestens davon überzeugen, dass der eingeschlagene Weg nicht ein durchaus irriger ist. Sollte irgend Jemand meinen, dass durch das von mir in dieser Beziehung abgegebene Urtheil dem Ansehen der heiligen Schrist zu nahe getreten werde, der wolle sich erinnern, dass Jeremias durch kein Wort dieser Schrist als Versasser der Klaglieder, noch weniger aber dieser Lieder insgesammt, bezeugt ist, und dass ja auch gar viele unter den Psalmen von Leuten

herrühren, die nicht zu den Propheten gerechnet werden können; der wolle aber anch bedenken, dass auch die hier und anderwärts an den Tag sich kehrende rein menschliche Seite der beiligen Schrift dem wahrhaft frommen Gemüthe Offenbarung ihrer Göttlichkeit bringt, und dass gerade dann, wenn nach ihrem Inhalte so herrliche Stellen wie III, 22-27. und 37-41. nicht von einem Prophoton horraliren, es um so deutlicher sich zeigt, wie reichlich Gott über das zum Träger des Heils erlesene Volk seinen Geist ausgegossen hatte. Woun ich Solches nur hier bemerke, bei der Erklärung solbst aber rein exegetisch verfahre, so wolle man diese der Ueberzeugung zu tinge halten, dass exegetische und erbauliche Zwecke nicht füglich zugleich verfolgt werden konnen. Um die gewünschte Prüfung meiner Ausichten zu erleichtern, und weil ich aus eigener Erfahrung weiss, wie schwer oft kurzgefasste Commentare sich lesen, wenn man nicht fortwährend den Text zur fland hat, habe ich allenthalben die Uebersetzung des Textes beigegeben (durch deren Herstellung mir nicht nur selbst Manches klarer, als es sonst der Fall gewesen sein würde, sondern auch manches Wort in der Erklätung erspart worden ist), so dass der Kenner das Ganze, fast ohne in den Text zu blicken, lesen kann. Bei dieser Vebersetzung Labe ich, soweit diess ohne Zwang geschehen konnte, die Wortstellung des Ariginals beibehalten, und mich imbesondere bemüht, mit der Treue allgemeine Verständlichkeit zu verbinden, und nicht bloss für das Auge, sondern auch für des Gar zu übersetzen, wobei ich mir die neueste, auch in vieler andern Hinsicht treffliche Lebersetzung der poetischen Bücher des A. T. won Meier in Tübingen zum Muster genommen habe. aus fibr so habe ich mir auch aus andern Uebersetzungen, namentlich ale Lathers kräftiger und wohllautender Verdeutschung hier und dort Las Treffende angeeignet, da es ja nicht galt, ein durchaus Eigenes ierzustellen.

Auch bei dieser Arbeit habe ich mich des hebräischen Textes in der Ausgabe des R. Stephanus, Lutet. 1544. 16°, der LXX in der den Text des vaticanischen MS. wiedergebenden des Roger Daniel, Lond. 1653., der Vulgata in der des Joh. Froben, Basil. 1491., der übrigen Versionen in der Londner Polyglotte bedient; die Grammatik von Gesenius ist in der vierzehnten, die von Ewald in der fünsten Auslage citirt.

Ich kann diese kleine Arbeit der Oeffentlichkeit mit dem Bewusstsein übergeben, dass es mir bei derselben wie bei den früheren lediglich um Erforschung der Wahrheit zu thun gewesen ist, und erlaube mir schliesslich nur noch, an die etwaigen Beurtheiler derselben die Bitte zu richten, dass sie nach den Vorbemerkungen zunächst die Erklärungen von IV und V lesen möchten.

Dresden, Frühlingsanfang 1855.

DER VERFASSER.

### VORBEMERKUNGEN.

§. 1.

Name, Stellung im Kanon, und, ob früher Bestandtheil einer besonderen Sammlung. Die in der nachfolgenden Erklärung behandelten Lieder tragen nach dem Anfangsworte dreier unter ihnen in hebräischen Manuscripten und Ausgaben zumeist die Ueberschrift אַשִּיבָּה sind aber auch nach ihrem Inhalte von den Juden als אַרְּפָּרִי (Hieronymus im Vorworte zu der Uebersetzung: Incipiunt Threni i. e. lamentationes, quae Cynoth hebraice inscribuntur, und Talmud Babyl., אין הולקרן ונו צמ' זו בא בהרא בתרא, בפרנקפורם דמירן Fol. דר b.), von LXX als Φρῆνοι bezeichnet worden.

Dieselben sind bei LXX und in der Vulgata in Folge der bei beiden bemerkten Tradition nach dem Buche des Jeremias eingefügt, und erscheinen an dieser Stelle auch in mehreren gedruckten Codd. (namentlich in von Christen herausgegebenen), wozu neben der erwähnten Tradition auch der Umstand Veranlassung gegeben haben mag, dass nach einer Aeusserung des Hieronymus im Vorworte zu der Uebersetzung der BB. Samuel. und der Kön., um nach der Zahl der Buchstaben des hebräischen Alphabets 22 Bücher des A. T. gleichsam als die Elemente des religiösen Wissens herauszubringen, das Buch Jerem. und die Klaglieder nur als eins gezählt wurden. Dagegen sind diese anderwärts nach der im Talmud a. a. O. angegebenen Ordnung der biblischen Bücher (es ist dort zu lesen: סידרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל insbesondere in von Juden herausgegebenen Codd. unter die מְחוֹבְים als Theil der הַבְּשׁׁ מְנְלוֹת eingeordnet, wie diess theilweise schon zu Hieronymus Zeit der Fall war (a. a. O. quamquam nonnulli Ruth et Cynoth inter hagiographa scriptitent et hos libros in suo putent numero supputandos). Diese letztere Stellung wird durch das unten §. 3. zu Bemerkende bedeutungsvoll.

Die Meinung, dass diese Lieder aus einer Sammlung von Trauergesängen entlehnt seien, welche 2 Chron. 35, 25 erwähnt ist (Augusti Einleit. S. 226 f.), entbehrt alles Grundes, und es muss auch die Ansicht, dass jene Notiz des Chronisten (in dessen Sinne) auf unsere Klaglieder bezogen werden müsse (de Wette Einl. I. §. 272 a.), entschieden abgewiesen werden; denn der Chronist sagt lediglich: "Jeremias klagte um Josias; und es redeten alle Sänger und Sängerinnen in ihren Klagliedern über Josias — bis auf diesen Tag, denn

man machte es zum Brauche in Israel - und siehe dieselben sind aufgezeichnet in den Klagliedern." Hier besagt das einfache 277, welches de Wette ohne Weiteres übersetzt hat: "er dichtete Klaglieder auf Josias", zunächst nur, dass Jeremias seierlich um Josias geklagt hat, es kann daraus nicht sofort entnommen werden, dass er seine Klage aufgezeichnet habe, oder dass dieselbe durch Andere aufgezeichnet worden sei (vgl. auch den verschiedenen Ausdrück bei Davids Klage um Jonathan 2 Sam. 1, 17. 18. und um Abner 2 Sam. 3, 33.). Ferner werden die Klaglieder der Sänger und Sängerinnen als diesen angehörende - בקינוקיהם - neben der Klage des Jeremias erwähnt, und von diesen Klagliedern wird bestimmt ausgesagt. dass sie in den קינית aufgezeichnet seien. Die mit diesem Namen bezeichnete Sammlung aber ist, da קינה ebensowohl als קינה fast nur von der feierlichen Todtenklage gebraucht wird (s. ausser den angel. Stt. in Sam. noch Jer. 9, 16. 19. 20. Ezech. 27, 32. vgl. mit V. 30, und 31, 15. 16.), und da insbesondere קיקינה Jer. 9, 16. das Todtenklagweib (denn vgl. V. 20. "der Tod steigt herauf an unsere Fenster") bezeichnet, sicher nichts mehr und nichts weniger gewesen, als eine Sammlung von Todtenklagliedern, deren man sich bei der seierlichen Bestattung dieses und jenes Königs (denn s. Jer. 22, 18. 34, 5.) bedient hatte. In diese Sammlung kann die Klage des Propheten um Josias aufgenommen worden sein, indem die Verbindung mit den Klagliedern der Sänger, in welcher der Chronist derselben gedenkt, dafür zu sprechen scheint; unsere Klaglieder aber, die nicht in die Liturgie für die Königsbestattung gehörten, sind sicher nie ein Bestandtheil derselben gewesen.

#### S. 2.

Gegenstand. Nur die völlige Missdeutung der eben besprochenen Stelle, sowie "das Bemühen, alle alten Schriften, von denen die Geschichte spricht, wo möglich in unserm alttestamentlichen Kanon finden zu wollen." (Bertholdt Einl. V, 2313.), haben nicht bloss zu der nach dem oben Dargelegten nicht ganz passenden Bezeichnung unserer Lieder als קינוֹת, sondern auch zu der thörichten Meinung Veranlassung gegeben, dass dieselben auf Josias Tod verfasst seien. So berechtigt man gewesen ist, als Vertreter dieser Meinung, welche unter den Neueren nur eine Zeit lang ein paar Anhänger gefunden hat (J. D. Michaelis und Dathe, s. Bertholdt a. a. 0.), den Hieronymus anzuführen, indem derselbe im Commentar zu Zachar. 12, 11. sagt: Super quo (Josia) Lamentationes scripsit Jeremias, quae leguntur in ecclesia, et scripsisse eum Paralipomenon testatur liber: mit eben so grossem Unrechte ist bisher von Allen, die über diese Sache geschrieben haben, Josephus für jene Meinung citirt worden, und es liegt hier ein recht deutlicher Beweis vor, wie leicht man es oft bei ganz oberflächlicher Combination mit den Beweisstellen genommen hat. Josephus schreibt Antiqq. X, 5, 1. am Schlusse der Geschichte des Josias, das Volk habe grosses Leid um denselben getragen, viele Tage hindurch laut geklagt, und fährt dann fort: 'Ieoeμίας δ' ο προφήτης επικήδειον αυτού συνέταξε μέλος, δ και μέχρι νῦν διαμένει, und damit ist doch eben nur gesagt, dass Jeremias das (solenne) Trauergedicht auf Josias (αὐτοῦ) gefertigt habe, und dass dieses zu seiner (Joseph.) Zeit noch existire; wie und wo, ob schriftlich oder im Munde des Volkes, darüber sagt er kein Wort, am allerwenigsten aber, dass er selbst dieses Trauerlied (man wolle auch den Singular nicht unbeachtet lassen) in den איכה finde; hätte er an diese gedacht, so würde er, da er sich fast ausschliesslich an die Uebersetzung der LXX gehalten hat (s. Einleit. zu d. BB. Sam. S. XXXI. und zu d. BB. der Kön. S. XIX.), zu διαμένει sicher hinzugefügt haben έν τοῖς θοήνοις. Jene Meinung nun aber, welche hiernach dem Josephus nicht mehr aufgebürdet werden kann, hat in dem ganzen Inhalte unserer Lieder eine so schlagende Widerlegung, dass es der Darlegung der dagegen sprechenden Gründe (wie sie Eichhorn Einl. III, 549 ff. gegeben hat) gar nicht bedarf. Dieser Inhalt, den Eichhorn a. a. O. S. 546 ff. in trefflicher Weise mit den geschichtlichen Notizen des A. T. zusammengehalten hat, spricht nämlich unwiderleglich dafür, dass sämmtliche 5 Lieder auf die Katastrophe sich beziehen, die mit der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch die Chaldaer für das jüdische Volk eingetreten war. Die besondere Wendung, welche der besprochenen Meinung von einem der Ausleger in den Critt. Sacr. gegeben worden ist, nach welcher Jeremias die Klaglieder bei Josias Tod in Voraussicht der endlichen Katastrophe geschrieben haben soll, lässt recht deutlich erkennen, wie der Urheber derselben zwar wohl einsah, dass jeder Anhalt zur Beziehung auf Josias fehle, gleichwohl aber sich scheute, die (missverstandene) Bemerkung des Chronisten für irrig zu erklären.

§. 3.

Verfasser. Dass der Prophet Jeremias Verfasser dieser sämmtlichen Elegien sei, ist nicht nur von allen älteren, sondern fast auch von allen neueren Auslegern (die wenigen und den vorgebrachten Zweifeln nach nicht erheblichen Ausnahmen s. bei Hävernick-Keil Einl. III, 517 f.) angenommen, oder doch für sehr wahrscheinlich (Eichhorn a. a. O. S. 555.) erklärt worden.

Hierbei hat man sich zunächst auf die Tradition berufen. Diese findet sich zuerst bei LXX, dann bei Hieronymus, im Talmud und im Targum. Von der bisherigen Zeugenliste sind Josephus nach dem, was §. 2. dargelegt worden, und Origenes bei Eusebius H. E. IV, 25. darum zu streichen, weil in dem von dem letzteren aufbewahrten Kataloge des Ersteren nichts mehr und nichts weniger zu lesen ist als Ἰεφεμίας σὺν θρήνοις καὶ τῆ ἐπιστολῆ, ἐν ἐνὶ Ἰεφεμία, was man doch schwerlich als ein Zeugniss für die Autorschaft des Jeremias anführen kann, um so weniger, da die Tendenz des Kataloges ist, gerade 22 Bücher des A. T. aufzuzeigen. Das Targum beginnt mit den Worten: מֵּמֵל רְּלֵבְּלָּהְ וְבַּבְּאֵל וְבַּבְּאַ רַבְּלֵּא וְלַבְּלֵּא וֹשִׁ בִּיִּ אַ מִּרְבֶּר וְלֵּבְי וְבַּבְּלֵא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וְבְּבָּא וְבְּבָּא וְבָּבְּא וִבְּלֵּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּלְיִתְּעָּה lein dieses Targum gehört der nachtalmudischen Periode an. Im Talmud selbst a. a. O. Fol. מֵּבֵּל וֹשְׁ מִּבְּלְּא וֹשְׁ מִּבְּל מִבְּל וְשִׁ מִּבְּל מִּבְל מִּבְּל מִבְּל מִבְּל מִּבְל מִבְּל מִבְּע מִבְּל מִּבְּל מִבְּל מִּבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִּבְל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִי מִבְּל מִבְּל

Wette Einl. I, 13. e. und Hävernick-Keil Einl. III, 515.) nicht mit angegeben worden, ist zu lesen: ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקנוח; wie viel aber auf diese Nachricht zu geben ist, erhellt wohl zur Genüge aus dem Umstande, dass an derselben Stelle nicht allein (wie hier die BB. der Könige dem Jeremias) das Buch der Richter und Ruth dem Samuel als Versasser zugeschrieben werden, sondern auch bemerkt wird, dass David die Psalmen geschrieben habe: על ידר עשרה זקנים על ידי אדם הראשון על יד מלכי צדק על ידי אברחם ועל ידי משה ועל ידי הימן ועל ידי אסת ועל ידי שלשה בני פרח. Hiernach haben wir es nur mit LXX und Hieronymus zu thun. Bei Ersteren lesen wir: Καὶ έγένετο μετὰ τὸ αίχμαλωτισθήναι τὸν Ἰσραήλ καὶ Ἱερουσαλήμι έρημωθήναι εκάθισεν Ίερεμίας κλαίων, και εθρήνησε τον θρήνον τοῦτον ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ είπε, und bei Letzterem (ausser der Ueberschrift des fünften Liedes Oratio Hieremiae): Et factum est, postquam in captivitatem redactus est Israel et Hierusalem deserta est, sedit Hieremias propheta flens et planxit lamentationem hanc in Hierusalem, et amaro animo suspirans et ejulans et dixit. Zunächst kann Hieronymus seine Notiz nach den im Drucke ausgezeichneten Worten derselben nicht füglich aus LXX, wenn nicht bei diesen ein Ausfall aus dem Texte statuirt werden soll, genommen haben. ist es unverkennbar, dass auch, wenn diess der Fall wäre, die Notiz selbst ursprünglich nicht griechisch, sondern der ganzen Wortfügung nach nur hebräisch verfasst sein kann. Der griechische Uebersetzer muss dieselbe also in dem hebräischen Manuscripte, aus welchem er übersetzte (und so vermuthlich auch Hieronymus in dem seinigen) vorgefunden haben. War diess aber der Fall, bildete die Notiz einen Bestandtheil der hebräischen Manuscripte der Klaglieder, so entsteht die Frage: Wie geht es zu, dass dieselbe von den Redactoren des uns überlieserten Textes nicht aufgenommen worden ist? Man wird auf diese Frage schwerlich eine andere Antwort finden, als die, dass man dieselbe nicht für vollgültig angesehen habe, dass jene Redactoren mindestens darüber ungewiss gewesen seien, ob Jeremias das erste Lied - denn dieses folgt sofort auf nal elne - versasst habe. Haben nun hierbei die Juden (s. §. 1.) die Klaglieder bloss mit der Inschrift איכה versehen ohne Bezeichnung der Autorschaft des Jeremias unter die פחובים versetzt, so gewinnt durch das von uns Bemerkte diese Stellung derselben jedenfalls die ihr von Kalkar (Lamentationes crit. et exeget. illustr. p. 57 sqq.) für die Verfasserfrage beigelegte Wichtigkeit, welche Keil durch die sehr oberstächliche Bemerkung: "Die Stellung der Threni erklärt sich vollständig (?) aus ihrem subjectiv (?) liturgischen Character, wodurch sie sich von den prophetischen Weissagungen wesentlich unterscheiden" (a. a. O. S. 518) aufgehoben zu haben meint.

Zum Erweise, dass Jeremias Verfasser sämmtlicher Lieder sei, hat man ferner gesagt, die Tradition werde durch Inhalt, Geist, Ton und Sprache vollkommen bestätigt (*Eichhorn S. 556. Bertholdt V*, 2314., de Wette §. 274., Keil III, 515), hätte doch aber Anstand nehmen sollen, dieses Urtheil so ganz allgemein hinzustellen, da selbst der

eifrigste Verfechter desselben *Pareau* (in den observat. generalior. vor dem Comment. §. 6—8) es hat anerkennen müssen, dass zwischen I und II ein beträchtlicher Unterschied in Geist und Diction, und auch im Uebrigen nicht selten ein anderes Wesen als in den Weissagungen sich zeige.

Endlich aber hat man sich, während Eichhorn einen Zusammenhang der nach ihm "zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Stimmung von Jeremias verfassten" Lieder unter einander leugnet, und lediglich meint, dass der Sammler durch die Zusammenstellung einen Zusammenhang in sie zu bringen gesucht habe, Bertholdt dagegen sie als isolirte bloss durch die Einheit des Hauptgedankens unter einander verbundene Theile eines Ganzen betrachtet, in verschiedener Art zu erweisen bemüht, dass dieselben ein in sich zusammenhängendes Ganzes bilden. De Wette hat sich mit der nicht weiter begründeten Bemerkung begnügt: "Es scheint ein Stufengang in der Schilderung des Zustandes der Stadt bemerklich zu sein"; das ist aber eine um so verwunderlichere Bemerkung, da III über den Zustand der Stadt nichts aussagt, und in V Schilderung dieses Zustandes sich nicht findet. Ewald (Poetische BB. des A. B. S. 145 ff.) sagt im Wesentlichen: "I und II enthalten die schwerste, noch, wie es scheint, unlösbare Trauer; in III findet der Dichter den Trost wenigstens für sich vorläufig, und zeigt, wie auch in diesem Strudel die wahre Fassung zu gewinnen sei: hier ist der Wendeort des ganzen Klagliedes; in IV kehrt zwar die Klage mit starker Gewalt wieder, aber schon fällt das ganze Volk wie von selbst nach eigenem Triebe flehend und hoffend ein V. 17-22.; und in V bleibt endlich nichts als das reine, zwar schmerzlichste, aber doch gefasste und hoffende Gebet der ganzen Gemeine um Rettung." Hiergegen hat bereits Keil (a. a. O. S. 511) sehr richtig eingewendet: "Schon in I und II erkennt der Sänger die Gerechtigkeit des vom Herrn über Stadt und Land verhängten Gerichtes an und fleht um Gnade (1, 17 f. 21 f. 2. 17-20. [?]) und in IV und V ist die Klage nicht schwächer, obschon kürzer gefasst, als in I und II"; es ist aber diesem Einwande noch hinzuzufügen, dass V genau genommen die schwerste eigentliche Klage enthält; dass eine Hauptbemerkung Ewalds, nämlich der Satz: "aber schon fällt u. s. w." eine völlig irrige ist, indem IV, 17-22. nicht eine Spur des wie von selbst nach eigenem Triebe slehend und hossend einfallenden Volkes sich zeigt, und dass, wenn man die eigenen, wenn auch noch so schönen Gedanken in die Erklärungsobjecte legen, sich nicht darauf beschränken will, diese nach den in ihnen erweislich liegenden Anzeigen aufzufassen, allerdings auch zwischen den disparatesten Elementen ein Zusammenhang sich herstellen lässt. Wie wenig Keils eigene Behauptung: "In den verschiedenen Liedern lässt sich ein gewisser innerer Fortschritt in der Darlegung des allgemeinen Inhaltes wahrnehmen" im Grunde besagt, liegt deutlich am Tage, und dass dieselbe der Wirklichkeit nicht entspricht, ergiebt sich wie aus dem eben über V Bemerkten so auch daraus, dass er sich zu sagen genöthigt sieht, es walte in I mehr der Jammer über die Wegführung des Volkes und die mit der Eroberung Jerusalems verbundenen Drangsale vor, während in II mehr die Schrecken der Zerstörung und Einäscherung der Stadt und des Tempels hervortreten. Nach sorgfältiger Prüfung der zum Erweise eines inneren Zusammenhanges dieser Lieder aufgestellten Behauptungen kann ich zu keinem anderen Urtheile kommen, als: Es wird nie gelingen, einen solchen Zusammenhang nachzuweisen, da ein solcher nicht vorhanden ist, da jedes einzelne Lied ersichtlich ein in sich selbst abgeschlossenes und abgerundetes Ganzes bildet.

Hiernach und nach allem in diesem §. Dargelegten ist die Frage, ob die Klaglieder sämmtlich von Jeremias herrühren, noch offen.

Es würde Hyperkritik sein, wenn man sagen wollte, die vier ersten könnten darum nicht von ihm versasst sein, weil die in ihnen gewählte alphabetische Anordnung der Verse als Künstelei eines Propheten unwürdig sei, und weil sich von solcher in den Weissagungen dieses Propheten eben so wenig als in den Schriften der übrigen eine Spur findet; aber um so berechtigter erscheint zunächst die Frage der in ihren Schranken sich haltenden Kritik, ob es wahrscheinlich sei, dass Jeremias einen und denselben Gegenstand fünsmal behandelt habe, und diese Frage möchte wohl kaum Jemand bejahen wollen. Demnächst gehört aber nur ein ganz gewöhnliches ästhetisches Gefühl dazu, um den Unterschied wahrzunehmen, der zwischen den wahrhast herrlichen, frei sich bewegenden, wohl geordneten und natürlich fortschreitenden, bei aller Schlichtheit ergreifenden Gesängen II und IV und zwischen den ungleich matteren, mit der Form kampfenden, vielfach gekünstelten, hier und dort Bilder häufenden und in einauder mengenden und in Reminiscenzen sich ergehenden Liedern I und III bei aller sonstigen Trefflichkeit derselben und hohen Würde ihres Inhaltes stattfindet. Es dürste hiernach, ohne dass man mit Recht des Urtheils "nach rein subjectivem ästhetischem Geschmacke" (vgl. Keil a. a. O. S. 512. Anm. \*\*) bezüchtigt werden könnte, behauptet werden können: Wer II und IV geschrieben hat, der kann mindestens III, 1-20. nicht geschrieben haben, und es ist unmöglich, dass Stellen wie diese von Jeremias herrühren, der auch in den bewegtesten Stellen seiner Weissagungen in den Bildern Maass bält, und eines Springens von einem Bilde zu dem andern, wie es hier stattfindet, sich nirgends schuldig gemacht hat. (Um die Richtigkeit dieser Behauptung deutlich zu erkennen, wolle man die Stelle III, 1-20. mit den dem Inhalte nach ähnlichen Stellen vergleichen, in welchen Jeremias sich über sein Schicksal beklagt, wie Jer. 15, 10. 15-18. 18, 19 ff. 20, 7-18.) Hierzu kommt, dass I. III. und V. nach deutlichen Spuren unter Verhältnissen geschrieben sind, die auf Jeremias nicht passen (s. zu I, 9. c. und 11. c. III, 34. ff. V, 4. 5. 9. 10.), und dass sich aus diesen Liedern auf eine besondere Lage ihrer Verfasser (s. die eben angef. Stellen) und auf eine Zeit der Absassung schliessen lässt, die zum Theil ziemlich weit d. h. einige Jahre hinter Jerusalems Zerstörung lag, s. zu I, 1. 3. III, 25 ff. 34 ff. 58 ff. V, 18. (Wenn noch der neueste Erklärer der Klaglieder Kalkar fest darauf besteht,

III müsse von Jeremias herrühren, weil V. 7. 14. 53. 54, auf die von ihm erduldeten Schicksale entschieden hinweisen sollen, so liegt dem eine in der That unbegreisliche Verkennung des dichterischen Ausdrucks zum Grunde.) Endlich aber ist es bei der Annahme, dass Jeremias Verfasser aller dieser Lieder sei, gar nicht möglich, den Umstand genügend zu erklären, dass in II-IV die mit b beginnenden Verse den mit anfangenden vorhergehen, während in I die gewöhnliche alphabetische Ordnung sich zeigt. An Abschreiberversehen bei II-IV kann in keiner Weise (mit Kennicot Dissert. gener. u. Jahn Einl. II, 574) gedacht werden, indem ein derartiges Versehen wohl in einem, aber nicht in drei verschiedenen Liedern und namentlich nicht in III (nach dessen besonderer Structur) hätte stattfinden können. Dagegen zeugt in allen dreien der Zusammenhang (s. zu den bezügl. Stt.) dafür, dass wir die ursprüngliche Ordnung der Verse vor uns Wie hat man diese Differenz zwischen II - IV und I anderweit zu erklären versucht? Da sollen die hebräischen Dichter sich einer gewissen Freiheit bedient haben, nach welcher Jeremias die Versetzung der Buchstaben sich erlauben zu können geglaubt hätte (Pareau; ähnlich Keil, er habe sich nicht sclavisch an die Fesseln der alphabetischen Structur gebunden, sondern diese Form nur so weit strenge festgehalten, als sich der Gedanke ohne Künstelei in dieselbe fügte); da soll der Grund in blosser Willkür (Riegler, die-Klaglieder etc. 1814. Einl. S. 5.) oder gar in Vergessenheit (Bortholdt a. a. O. S. 2321.) des Propheten liegen; da soll endlich der Umstand, "dass in I die Ordnung des y und v eine andere ist, als in den übrigen, eine gewisse Aehnlichkeit damit haben, dass bei V nur ein Zufall die Ausführung der alphabetischen Anordnung gehindert haben könne" (Ewald a. a. O. S. 147.). Aber wer sollte nicht erkennen, dass allen diesen Annahmen das Vorkommen der Abweichung von der gewöhnlichen Ordnung an einer und derselben Stelle des Alphabets entgegensteht, dass man überdiess mit der Aunahme der Willkür, der Vergessenheit oder des Zufalls der Würde des Propheten zu nahe tritt, bei der der genommenen Freiheit aber die Leichtigkeit gänzlich übersieht, in welcher in II und IV die Form gehandhabt ist. Die Abnormität, "für welche die neuesten Kritiker keinen zureichenden Grund angeben zu können ziemlich offen gestehen" (Keil a. a. O. S. 513.), muss also wohl einen andern Grund haben (es wird wohl schwerlich Jemand mit Maurer, zu II, 16. sagen: turbati ordinis alphabetici causa quae fuerit scire quid interest?), und es ist diess ein Grund, an den schon Grotius, Chr. B. Michaelis, Ewald a. a. O. S. 145. u. Wiedenfeld die Klagl. S. 8. gedacht haben, der aber, da die Anerkennung desselben die der Verschiedenheit der Verfasser von I und von II-IV nach sich zieht, von Keil natürlich hat verworfen werden müssen.

Bei sorgfältiger Beachtung der vorhandenen Anzeichen und in Folge längerer und gewissenhafter Prüfung bin ich zu der in Nachstehendem dargelegten Ueberzeugung gekommen.

Von Jeremias rühren nach Inhalt und Form unleugbar her Il

und IV (so dass die Tradition sich nicht völlig grundlos erweist), und zwar hat er II bald nach der Zerstörung der Stadt noch in Palästina, IV aber jedenfalls später (wahrscheinlich in Aegypten) verfasst. Die zweimalige Behandlung desselben Gegenstandes hat bei der Ausserordentlichkeit des beklagten Ereignisses nichts Befremdliches, um so weniger, da ll ersichtlich voller Erguss des ersten Schmerzgefühls ist, IV aber als lebendige Durchdenkung der schrecklichen Vergangenheit und ernste Mahnung an die Ursachen des Volksunglückes (s. V. 12. 13. u. 17.) sich darstellt. Die alphabetische Anordnung hat er nicht gewählt "um den Klagen den Character sowohl der gebundenen Rede als der erschöpfenden Vollständigkeit" ich bekenne, dass ich diess nicht verstehe - "zu geben" (Keil a. a. O. S. 514.), sondern ganz einfacher und natürlicher Weise, weil die Lieder bestimmt waren, zur Befriedigung des gemeinsamen Schmerzgefühls gemeinsam gesungen zu werden, zur Unterstützung des Gedächtnisses der dieselben auswendig Lernenden vgl. 2 Sam. 1, 18. יה לְלַמֵּד וּנוּ (Was Kalkar a. a. 0. p. 52. gegen diese in der Hauptsache schon von Andern (Leusden Lowth Herder u. A.) gehegte Ansicht aufgestellt hat, kann keine Beachtung beanspruchen, da der einzige angegebene Gegengrund, unter den übrigen in der heil. Schrist vorkommenden alphabetischen Liedern seien sehr wenige von der Art, ut ea ediscenda et ad publicum quendam usum composita fuisse, dixerit quisquam, doch gar zu seicht ist.) Hierbei hat er sich nach der in seiner Kindheit erlernten, ihm zur Gewohnheit (zur Zeit der Abfassung war er gegen 70 Jahr alt, denn vgl. Jer. 1, 2. 6. 7.) gewordenen Folge der Buchstaben v und v gerichtet, die, bis dahin schwankend, noch zu seiner Zeit zu der jetzt gewöhnlichen sich fixirt haben muss. (Ein solches Schwanken zeigt sich, wie Ewald vollkommen richtig bemerkt hat, a. a. O. S. 143., auch in Ansehung anderer Buchstaben, und hat bei den in Rede stehenden darum nichts Befremdliches, weil nichts darauf anzukommen schien, ob bei den von den Anfangslauten der Gesichts- und Kopstheile entlehnten [יירן Auge, אַשָּׁ Mund, בָּדֵי entweder Nase [Hitzig] oder Bart [Böttcher], קיק Ohrloch, יֵישׁרן Kopf, יָשׁרן Zahn] von den ersteren beiden dieser oder jener zuerst genannt wurde. Kalkars Einwand p. 54., es stehe der Ansicht jenes Schwankens die Benutzung der Buchstaben als Zahlzeichen entgegen, würde auch dann keine Bedeutung haben, wenn sich erweisen liesse, dass diese Benutzung schon zu Jeremias Zeit statt gefunden habe; denn die Entgegnung, dass natürlich auch die numerische Geltung der beiden Buchstaben bis zur Fixirung geschwankt habe, liegt ja auf der Hand.) Der neueren Ordnung jener beiden Buchstaben ist nun der Verfasser von I gefolgt, welcher schon einige Zeit nach der Zerstörung Jerusalems als ein im Lande Zurückgebliebener dichtete, und II jedenfalls kannte. Dagegen hat der, welcher III ebenfalls als ein im Lande Zurückgebliebener kurz vor der letzten Deportation verfasste, seinem Vorbilde II auch in der alten Folge der Buchstaben nachgehen zu müssen geglaubt. Das Lied V endlich stellt sich als die völlig freie Dichtung eines mit II allerdings auch bekannten Mannes dar, der vermuthlich als Führer einer nach sicherer Zusluchtsstätte suchenden Schaar von Edlen, welche sich dem Zuge nach Aegypten nicht hatte anschliessen wollen, allenthalben umherirrte. Die Begründung der hier dargelegten Ansichten, bei welchen es sich hinlänglich erklärt, wie auch in die von Jeremias nicht herrührenden Lieder so Manches an seine Art und Weise und an seine Diction Anklingendes gekommen ist, bieten die Vorbemerkungen zu den einzelnen Liedern sowie die Erklärung derselben dar. (Bei den in I. 111. V. vorkommenden Anklängen an Jeremias muss man insbesondere berücksichtigen, dass die Versasser derselben nach unserer Ansicht (jedensalls gebildete) Zeitgenossen und wahrscheinlich Mitbürger des Propheten waren, die ihn selbst gehört hatten, ja vielleicht einzelne Auszeichnungen des von ihm Geweissagten [vgl. Jer. 36, 4. 23. 27 f.] besassen.)

### §. 4.

Abfassungszeit und Erhaltung dieser Gesänge. Nach dem vorstehend Bemerkten ist keiner derselben vor der Zerstörung Jerusalems, sie sind vielmehr sämmtlich in der Zeit verfasst, welche zwischen der zweiten und dritten (letzten) Deportation lag. Da I die eben erwähnte Zerstörung so entschieden wie die übrigen zur Voraussetzung hat, so bedarf die Meinung, dass dieses Lied sich auf die erste Wegführung noch unter Jojachin (2 Kön. 24, 12 ff.) beziehe (Eusebius in einer Catene bei Ghisler III, b., Horrer Neue Bearbeit. der Klaggesänge, Jahn Einl. II, 572.), keiner Widerlegung, und Pareau, nach welchem I nach dem Wiederbeginn der eine Zeitlang aufgehobenen Belagerung (Jer. 37, 5.), III nach Jeremias Befreiung aus der Grube (Jer. 38, 6-13.), IV nach dem Einbruche der Chaldäer in die Stadt und der Gefangennehmung Zedekias (Jer. 39, 1-5). dann erst II bei der Zerstörung der Stadt und Verbrennung des Tempels, endlich V nach derselben gedichtet sein soll, scheint gar nicht daran gedacht zu haben, dass unter den Schrecken und Greueln der Belagerung, der Erstürmung und Zerstörung der Stadt die Verfassung von Gedichten, wie die vorliegenden, undenkbar ist.

Das wahrscheinlich noch in Mizpa (Jer. 40, 6.) verfasste Lied II ward von den mit Jeremia dort weilenden Juden zuerst aufgenommen und kam durch diese zur Kenntniss der hier und da im Lande Zerstreuten, welche sich der Auswanderung nach Aegypten nicht anschlossen; aus dem nahen Aegypten ward diesen IV überbracht, und so gelangten diese beiden Lieder mit den inzwischen im Lande verfassten I. III und V, als der Rest des Volkes bei der dritten Deportation abgeführt ward, nach Babylonien, um von da bei der Erlösung des Volkes zurückgebracht zu werden. Dort oder erst hier sind sie von einem Sammler in ihre jetzige Ordnung gestellt worden, sei es dass derselbe durch die gewählte Folge nach Eichhorns §. 3. erwähnter Vermuthung einen Zusammenhang in sie zu bringen suchte oder bei der Zusammenstellung nur auf das Gleichartige im Versbau Rücksicht nahm. Was nämlich

### §. 5.

die äussere Form derselben anlangt, so bildet in 1-III jeder Versabschnitt ein Tricolon, dessen Glieder in der Regel noch durch eine Cäsur des Gedankens in zwei Abschnitte von ungleicher Länge getheilt sind, während IV und V nur Disticha (die in IV ebenfalls eine Cäsur haben) darbieten. Bei den wenigen scheinbaren Abweichungen von dieser Regel I, 7. II, 19. IV, 15. findet nur eine Erweiterung der einen oder der andern Stiche statt, welche durch den eben auszudrückenden Gedanken bedingt ist. (Meier hat in seiner in vieler Hinsicht, namentlich was die Würde und doch allgemeine Verständlichkeit des Ausdrucks und die klangreiche Fügung der Worte anlangt, trefflichen Uebersetzung bei III für jede Buchstabenabtheilung neun der kleinen Glieder gebildet, aus welchen nach ihm der hebräische Vers erwächst, dagegen die Versabtheilungen von I und II in je acht solcher Glieder zerlegt, während sich nach Obigem hier wie dort deren nur sechs ergeben würden. Dieser letztere Umstand sowie der andere, dass er sich, in den Klagliedern nur an einer Stelle, anderwärts aber gar nicht selten, veranlasst sieht, Bestandtheile des Textes, die sich dem Systeme nicht fügen, auszuscheiden oder auch zur Ergänzung desselben angeblich ausgefallene Verstheile einzufügen, dürfte die durchgängige Richtigkeit der von ihm angenommenen Gliederung, so sehr sich dieselbe im Ganzen empfiehlt, einigermassen zweiselhast machen.) Wenn in III die alphabetische Structur so weit ausgedehnt ist, dass jede Zeile jedes Tricolons mit dem nämlichen an der Reihe stehenden Buchstaben anfängt, so ist diess eine Künstelei, der nur ein minder geistiger Dichter sich hingeben konnte, und die schon allein den Gedanken, dass Jeremias dieses Lied verfasst haben könnte, zurrückweist. Das Fehlen der alphabetischen Anordnung in V daraus erklären zu wollen, dass Jeremias entweder die Zeit nicht mehr gehabt habe, sich mit der mühsamen Auswahl der Anfangswörter aufzuhalten oder den Ueberdruss dieser spielenden Methode empfunden und sich gestissentlich von derselben losgemacht habe (Bertholdt a. a. O. S. 2320.), ist noch unstatthaster, als die schon S. 121. berührte allgemeinere Annahme Ewalds, dass nur ein Zufall die Ausführung jener Anordnung gehindert haben könne. dem von uns angenommenen Verfasser dieses Liedes erklärt sich jener Umstand von selbst.

#### §. 6.

Exegetische Hülfsmittel. Die alten Uebersetzungen hehaupten mit Ausnahme zweier auch hier ihren Werth. Die chaldäische ergeht sich in den maasslosesten Ausdeutungsträumen und verräth übrigens hier und da eine Neigung ihres Urhebers zum Obscönen. Die arabische schliesst sich auch hier fast allenthalben an die griechische an. (Ueber die Beschaffenheit dieser Versionen hinsichtlich unserer Lieder hat ausführlich gehandelt Kalkar a. a. O. 60 ff.) Die Commentare älterer Ausleger, selbst die von Calvin, Grotius und Clericus, leisten

Les Times Times (1998 à l'Indian de la company de la comp LL Mention of the second second second Ber est de l'entreuent l'institut de le le manuel et le le le .\_ Temes

in the composition of the contract of the cont Resemble in him one of these of the

क्≛ <del>वालक</del> दिशास का स्थाप के गाँउ कार कर के राज्य

I the street with the second to the second t The Little agenting a secondary or discrete of the colorest India

Es ist in den Vorbemerkungen gezeigt worden, und es wird sich aus der Erklärung selbst ergeben, dass dieses Lied schwerlich von Jeremias herrühren könne. Wenn nun aber der Versbau desselben und einzelne Anklänge darauf hinweisen, dass der Verfasser das erste wirklich von Jeremias gedichtete Klaglied Cap. II. kannte; wenn der Inhalt von V. 3. dafür spricht, dass dasselbe nicht alsbald nach der Zerstörung der Stadt geschrieben sei; der Anfang desselben aber sowie der Umstand, dass eigentlich nur hier die Stadt selbst redend eingeführt ist - in den ähnlichen Liedern Cap. II. u. IV. findet sich mit Ausnahme von II, 20 ff., wo aber das Verhältniss ein anderes ist, nur Ansprache an dieselbe - vermuthen lässt, dass der Verfasser den ergreifenden Anblick der schon länger in Trümmern liegenden Stadt immer vor sich gehabt habe: so dürste dasselbe wohl von einem bei der zweiten Deportation (2 Kön. 25, 11. Jer. 39, 10. 40, 1. 52, 29.) in der Nähe von Jerusalem Zurückgebliebenen vor der dritten Wegführung (Jerem. 52, 30.) verfasst sein. An der Geschichtlichkeit dieser dritten Wegführung, welche vier bis fünf Jahr nach der Zerstörung der Stadt erfolgte, kann nicht gezweiselt werden (s. Winer R. W. Exil); hat sie aber stattgefunden, so können nicht, wie es nach Jer. 40, 11 f. 41, 10. 16 f. auf den ersten Anblick scheinen könnte, alle nach Jerusalems Zerstörung flüchtig Gewordenen und bei der zweiten Deportation zurück Gebliebenen nach Aegypten ausgewandert seyn, und der Umstand, dass man sie für nöthig hielt, spricht dafür, dass unter den 745 durch sie aus Juda Abgeführten gar manche Edle und Gebildete, deren Einer ein Lied wie das vorliegende wohl verfassen konnte, sich befanden, und höchst wahrscheinlich sind uns in den Psalmen noch einige in dieser Zeit in Juda zur Befriedigung der Gefühle eines kleinen Häusleins von Gläubigen gedichtete Lieder erhalten. Von zweien dürfte diess fast als gewiss anzunehmen sein, nämlich von Ps. 74. und 79. Dass Ps. 74. nach seinem ganzen Inhalte nicht auf einen Vorfall der maccabäischen Zeit, sondern auf die Zerstörung Jerusalems durch die Chaldäer zu beziehen sei, hat Böttcher de inferis §. 414 sqq. klar nachgewiesen, und es stellt sich eben nur die Ansicht Böttchers als unhaltbar dar, dass dieses Lied in der Zeit zwischen der Zerstörung des Tempels und der darauf eingetretenen zweiten Deportation 588 v. Chr. verfasst sei, indem zwischen diesen beiden Begebenheiten nach den Zeitangaben 2 Kön. 25, 8. 25. vgl. Jer. 41, 7. nur Tage gelegen haben können, und zwar Tage, während welcher kein bei der Katastrophe Betheiligter in der Lage war, Lieder zu schreiben. Diess

konnte aber später gar wohl, und musste beinah geschehen, und wie bedeutungsvoll werden nicht bei , der Annahme eines im Lande noch zurückgebliebenen Verfassers die Worte V. 9. Es ist kein Prophet mehr vorhanden, und Niemand bei uns, der da wüsste, wie lange (unser trauriger Zustand dauern wird), sobald dieselben darauf zu beziehen sind, dass auch Jeremias unfreiwillig ausgewandert war (Jerem. 43, 6.)! Aber auch Psalm 79., der sich mit dem eben besprochenen auch in den Ausdrücken berührt (vgl. 79, 13. mit 74, 1.) ist nach Inhalt von V. 1-4. 6. 7. sicher auf Veranlassung der Vernichtung des jüdischen Staates durch die Chaldaer verfasst, und hier kann man gar nicht umhin die Worte V. 11. Es komme vor dich die Klage der Gesangenen; nach deines Armes Macht erhalte die Söhne des Sterbens als Fürbitte der Zurückgebliebenen für die in Ketten (Jer. 40, 1.) wie zum Tode abgeführten Exulanten aufzufassen\*. sich bei dieser Annahme hinsichtlich des Ortes und der Zeit der Abfassung jener beiden Psalmen aus Ps. 74, 10. 11. 18 - 23. und Ps. 79, 8. 10. über den schweren Druck ergiebt, der auf den Zurückgebliebenen gelastet hat, das erscheint ganz natürlich, wenn man erwägt, dass es sich eben um Solche handelte, die sich der Deportation entzogen hatten - die Absicht der Sieger war gewesen, nur das gemeine Volk zum Anbau des Landes zurückzulassen (2 Kön. 25, 12. Jer. 39, 10.) —; dass, nachdem Gedalia durch einen Juden ermordet worden war, sicher gar harte Statthalter über Juda gesetzt worden sind, und dass die Unterbeamten dieser die noch vorhandene Einwohnerschaft und namentlich die Vornehmeren unter derselben gewiss mit allem Uebermuthe behandelt haben. Auch unser Lied deutet auf diesen Druck hin.

Es zerlegt sich dasselbe in zwei gleiche Hälsten, nämlich V. 1—11. wehmüthige Betrachtung und Schilderung, in welche V. 9. und 11. schon wie Seufzer der unglücklichen Stadt hineintönen, und V. 12—22. (durch einen Vers, in welchem wieder Betrachtung eintritt, V. 17., in zwei gleiche Theile geschieden), V. 12—16. Klage der Stadt, und V. 18—22. Schuldbekenntniss und Flehen derselben um Vergeltung der ihr angethanen Schmach.

V. 1—11. Wehmüthige Betrachtung und Schilderung. — V. 1. Ach wie sitzet so einsam die Stadt! Die reich an Volk war, ist wie eine Wittwe geworden! Die gross war unter den Völkern, die Fürstin unter den Herrschaften ist Fröhnerin geworden! Vergleicht man diesen Anfang mit dem von Cap. II. u. IV, so zeigt sich ein beträchtlicher Unterschied der Empfindung. Dort namentlich in II. ersichtlich Aeusserung des heftigen, noch ganz frischen Schmerzes, hier offenbar Ausdruck des in Betrachtung übergehenden wehmüthigen Gefühles. Das wie sitzet u. s. w. kann kaum ein Anderer geschrieben

<sup>\*</sup>Wahrscheinlich gehört Ps. 102., in welchem V. 21. die eben angeführten Worte zum Theil wiederkehren, demselben Dichter an, der dieses Lied nach irgendwie erregter Hoffnung auf Wiederherstellung des jüdischen Staates sang, und es sind hier namentlich die Worte V. 15. Es lieben deine Diener Zions Sleine und seinen Schutt bedauern sie, bedeutungsvoll.

haben, als ein Solcher, der schon länger das verödete Jerusalem vor Augen gehabt hatte, und die Worte ist Fröhnerin geworden setzen einen Zustand voraus, bei welchem Jerusalems Umgegend (die Stadt hat bis zur Wiederherstellung schwerlich Bewohner gehabt s. zu V, 2.) schon einige Zeit unter dem Drucke chaldäischer Beamten seufzte. Accus. adverb. wie Lev. 13, 46. u. a. eben nur die völlige in und um Jerusalem herrschende Oede, nicht zugleich die Verwüstung (C. B. Michaelis) bezeichnend. — רבחי wegen des Jod s. Ges. 88, 3. Ew. 211. b. — באלפנה Es ist nicht mit den ältern Auslegern darnach zu fragen, wer als Gatte (Gott, der König, die Fürsten?) zu denken sei, sondern der allgemeine Begriff der Verlassenheit einer Wittwe sestzuhalten. - Die gross war u. d. V.] Man hat an Davids und Salomo's Zeiten zu denken, in welchen das israelitische Gehiet bis an den Euphrat reichte. -- מדינות Es sind die Bezirksschaften des jüdischen Landes (s. zu 1 Kön. 4, 7. und vgl. 1 Kön. 20, 14. 15. und Hitzig zu Pred. 2, 8.) gemeint, deren Hauptstädte jedenfalls die Sitze der Regierungsbeamten waren, so dass sich Jerusalem als die Fürstin unter diesen Herrschaftssitzen darstellte. nicht sub tributo Vulg.; denn von Tribut konnte jetzt keine Rede mehr sein; vielmehr darauf zu beziehen, dass der zurückgelassene oder auch heimlich zurückgebliebene Rest der früheren Bewohnerschaft der Stadt von den Siegern zu harter Arbeit verwendet ward. - V. 2. Bitterlich weint sie des Nachts, und ihre Thräne ist (immer) auf ihrer Wange. Sie hat Keinen, der sie tröste, von Allen, die sie liebten: all' ihre Freunde sind treulos an ihr, sind ihr zu Feinden geworden. בכה חבכה nicht: weint sie immer (Meier), denn durch die Voranstellung des Infinitives ist (ganz nach der Regel) das Intensive, nicht das Anhaltende des Weinens bezeichnet; ebenso 1 Sam. 1, 10. und Jes. 30, 19. Das erste Glied des Verses besagt ganz einfach: Während (wie bei allen tief Betrübten) ihr Schmerz in der Einsamkeit der Nacht am heftigsten sich äussert, sind ihre Wangen doch stets (auch am Tage) thränenfeucht. Es ist daher weder mit Rosenmüller zu erklären: in ipsa nocte, non modo interdiu, sed et in nocte, quae nobis concessa est ad quietem, noch mit Clericus zu commentiren: Interdiu Hierosolymitani, ne sibi infensiores facerent Babylonios, quod eorum jugum impatienter ferrent, abstinebant a ploratu. — אהביה Es ist vorzugsweise an Aegypten (Jer. 2, 16. 36. 37. u. a.), demnächst aber an kleinere Judäa benachbarte Völker zu denken, die bis zu der babylonischen Invasion noch zu Judaa gehalten hatten, und man hat sich insbesondere zu erinnern, dass nach Jer. 27, 3. 28, 14. die Edomiter, Moabiter, Ammoniter, Tyrer u. Sidonier mit Zedekias gegen Babylon sich verbunden hatten; s. Hitzig zu den aa. Stt. - V. 3. Ausgewandert ist Juda ob des Elendes und der Menge der Knechtschaft. Sie weilet unter den Völkern, (aber) hat nicht Ruhe gefunden: alle ihre Verfolger haben sie in der Enge erreicht. Es ist hier nicht von der Wegführung (Ewald), sondern, wie schon Calvin, C. B. u. J. D. Michaelis und Maurer erkannt haben, von freiwilliger Auswanderung, davon die Rede, dass die Bewohnerschaft Judas nach allen Richtungen hin flüchtete, vgl. Jer. 40, 11. So nur erklärt sich das מֵענר ונר' ganz natürlich: die grosse Mehrzahl auch der Zurückgelassenen verliess das Land, um sich dem traurigen Zustande der Fremdherrschaft und der vielfältigen Frohnbelastung durch dieselbe zu entziehen. Da nun aber diese letztere nicht sofort unter Gedalja's Statthalterschaft, sondern allem Vermuthen nach erst nach dessen Ermordung eingetreten ist, so spricht eben der einfache Wortsinn des ersten Versgliedes für spätere Absassung unseres Liedes. — Wegen der Femininconstruction von החודה s. Ew. §. 174. b. - Alle ihre Verfolger u. s. w. Die verschiedenen Völkerschaften, zu denen Juden sich flüchteten, machten sich die Noth der Schutzlosen zu Nutz, und bedrängten sie in aller Weise. Auch diese Aeusserung setzt voraus, dass der Verfasser unseres Liedes Kenntniss von dem Ergehen seiner geslüchteten Volksgenossen gehabt haben müsse, eine Kenntniss, welche nicht alsbald erlangt werden konnte. - Wegen s. Böttcher de inferis §. 423. השיג בין המצרים scheint sprichwörtliche Redensart gewesen zu sein. - V. 4. Zions Wege trauern, weil Niemand zur Festversammlung kommt; all' ihre Thore sind wüste. Ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt, und ihr ist wehe. — 'דרכי צ' nicht die nach Jerusalem führenden Landstrassen, auch nicht die Gassen der Stadt überhaupt, sondern die zum Zion von verschiedenen Seiten her emporführenden Wege, indem diejenigen, welche den auf dem Moria gelegenen Tempel besuchen wollten, zu den Eingängen der Vorhöfe nur über den Zion gelangen konnten (s. den Plan von Jerusalem zu den BB. der Könige). -- אבלות Es ist hei dieser allerdings kühnen Prosopopöie - denn gerade der Weg ist schwer als Person zu denken, und das הַדְּלֵּנְ אֵנְחוֹים Richter 5, 6. steht nicht völlig gleich - jedenfalls mehr der Zustand und die Haltung eines Trauernden, als die Handlung eines Solchen, das Klagen, ins Auge gefasst (wie diess auch Jes. 3, 26. und Jer. 14, 2. und unten 2, 8, in Beziehung auf Thore und Mauern der Fall ist, wenn schon letztere als etwas Emporragendes leichter personificirt werden können), so dass die jämmerliche Verödung und Verfallenheit der Zionsstiegen damit hervorgehoben werden sollte, und hiernach steht das nur anscheinend unbildliche שוממין, was von den Thoren ausgesagt wird, da das intransitive בְּיֵילֵי vornehmlich von geistig wüstem Zustande gebraucht wird, jener Bezeichnung richtig gegenüber; auch die Thore sind gewissermassen persönlich gedacht, mit שוממרן aber nicht die Verlassenheit derselben von den Thorgerichten (Cleric. Maurer u. zum Theil Rosenmüll.), sondern der durch die Zerstörung herbeigeführte völlig wüste Zustand derselben bezeichnet. - Ihre Priester u. s. w. Der Gang der Rede (Weg - Thor - Priester - Jungfrauen) weist darauf hin, dass der Dichter an den jammervollen Gegensatz des ihm vor Augen liegenden Zustandes zu den früheren festlichen Aufzügen gedacht und um des Mangels dieser willen die Priester als seufzend, die Jungfrauen als betrübt dargestellt habe, während Cleric. jene über den Mangel der Opfer, diese über den der Freier seufzen Priester und Jungfrauen gab es nicht mehr in der Stadt, nur

ausserhalb derselben; darum wird am Schlusse des Verses des Schmerzes gleichsam des Ortsgenius noch besonders gedacht. Auch der Inhalt dieses Verses dürste dafür sprechen, dass der Versasser in Jerusalems Nähe umgeben von mit ihm in tiesem Schmerze nach Zion Blickenden, unter denen sich gewiss auch einzelne Priester und Jungfrauen befanden, geschrieben habe. - V. 5. Ihre Dränger sind obenauf gekommen; ihre Feinde sind wohlgemuth, da der Herr sie in Betrübniss gebracht ob der Menge ihrer Sünden. Ihre Kinder sind gefangen hingezogen vor dem Dränger. Von den Drängern, den Chaldaern, werden die Feinde, die gegen Judaa feindlich gesinnten Nachbarvölker, unterschieden. Bei dem von jenen ausgesagten היי לראש hat der Versasser-sicher den Segen und Fluch in Deut. 28, 13. 44. vor Augen gehabt, und damit die gänzliche Abhängigkeit von der chaldäischen Herrschaft bezeichnet, in welche das Volk nach dem Falle der Hauptstadt gekommen war; während in שלל zunächst der Begriff der sichern Ruhe liegt (vgl. Jer. 12, 1.), welcher sich nun Völker wie die Moabiter und Edomiter überlassen konnten. Meier's Uebersetzung: Es wurden ihre Dränger zu ihren grössten Feinden; sie plünderten sie dürfte sich gegen diese einfache, der Sachlage entsprechende Auffassung um so weniger empfehlen, da sie nach ihrem ersten Theile Ueberflüssiges besagt, nach dem andern aber in mehr als einer Hinsicht unhaltbar ist. פולליהן selbst zarte Jugend war wie eine (Lämmer)herde — die Anschauung der Herde ist durch خعده angedeutet - hinweggetrieben worden. - V. 6. Ausgezogen ist von der Tochter Zion all' ihre Zierde: ihre Fürsten waren wie die Widder, die keine Weide finden, so dass sie hinzogen ohne Kraft vor dem Treiber. Dieser Vers steht mit dem vorhergehenden in der engsten Verbindung. Ein Schmuck Jerusalems, ihre blühende Jugend, ist hinweggeführt, so aber auch der andere, noch herrlichere, ihre Ohersten, ja mit diesen all ihr Schmuck. Aus dem offenbaren Gegensatze zweier Herden, der auch durch die Wiederkehr desselben Verbi (וילכו u. וילכו) angedeutet ist, ergiebt sich mit Nothwendigkeit, dass man mit LXX Hieron. u. Luther nicht אַרָלִים, sondern אַיַלִים auszusprechen habe. Es konnte ja der Jugend gegenüber für die Fürsten gar kein passenderes Bild als das der Widder gewählt werden, während die Hirsche ganz fremdartig hereintreten. Dass der Dichter die Treiber der Oberstenschaar mit רודק eigentlich Verfolger bezeichnet, ist ganz natürlich, da es sich um feindliche Treiber handelt. Für die Lesart אֵילִים hat sich auch Böttcher Aehrenlese S. 94. jedoch aus andern, nicht durch den Zusammenhang an die Hand gegebenen Gründen erklärt. - V. 7. Es gedachte Jerusalem in den Tagen ihres Elendes und ihrer Vertreibung all' ihrer Kostbarkeiten, die da waren von Alters her, als ihr Kriegsvolk in Feindeshand gefallen und kein Helfer ihr erschienen war. Es gewahrten es die Feinde: sie spotteten ihrer Entbehrungen. Indem das traurige Bild der Wegführung vor die Seele des Dichters getreten ist, erinnert er sich des Jammers, der unter den Wegzusührenden im Rückblick auf die zerstörte Herrlichkeit und Pracht der Stadt geherrscht, und wie die übermüthigen

Sieger bei der Wahrnehmung dieses Jammers sich verhalten hatten. die Gesammtheit jener Wegzuführenden. — Damit das Object von דברה nicht zuweit von diesem Worte abtreten möchte, ist die nähere Erläuterung von ימר וגר', in welcher noch ein besonderes Moment des Schmerzes hervorgehoben wird, erst nach Angabe jenes Objectes eingefügt. Bei den מַחַמְּהָרָם, die wohl nicht völlig identisch mit den מַחַמַּהִים V. 10. 11. sind, wird man an Alles zu denken haben, was an Kunst- und Prachtgegenständen (namentlich der Tempel, der Königspalast und Denkmäler aller Art) den Aufenthalt zu Jerusalem begehrungswerth machte. - als ihr Kriegsvolk u. s. w. Das eben mehrte den Schmerz, dass der durch Eroberung der Stadt herbeigeführte Untergang so grosser Herrlichkeit nicht durch die immer und immer gehoffte Hilfe (vgl. 4, 17.) abgewendet worden war. — ראודָן das Suffix geht entweder als: sie sahen es, auf den in Blick, Geberde und gewiss auch Ausruf sich kund gebenden Schmerz über die verwüstete Herrlichkeit oder auch auf Jerusalem: sie sahen sie (die von jener Erinnerung Bewegte). Unter den ברים sind wie V. 5. die Escorten der Abzuführenden zu verstehen. משבחה nicht: Endschaft, interitus (Maur.), nicht: tristem terrae solitudinem (Kalk.), sondern wörtlich cessationes ejus; sie spotteten darüber, dass all das Beklagte für sie aufgehört hatte (der Chaldäer hat hier richtig commentirt תוכה על שובהא די פסק מבינהא), gleichsam feierte (Hieron. Arab. Luth. sabbata ejus). Hiernach enthält unser Vers nicht bloss den allgemeinen Gedanken: de pristino suo felici statu nil nisi tristis memoria ipsi superest (Rosenm.), sondern es hildet derselbe den Schluss der mit V. 5. c. eingetretenen Erinnerung an die Abführung der Exulanten, und wenn diess, wie wir nachgewiesen zu haben glauben, der Fall ist, so dürste das Unrichtige in Meier's Uebersetzung: "Gedenk war Jerusalem zur Zeit der Noth und Verfolgung all ihrer Weihgeschenke (?), die man brachte von Alters her, wenn ihr Volk in Feindes Hand fiel und kein Helfer da war" (?) nicht erst nachzuweisen sein, so dürste sich aber auch Ewalds Bemerkung erledigen: "die Worte מחמודיה אשר היו מימי קדם welche etwa in den V. 10. gehören, scheinen hier unrichtig zu stehen. Sie lassen sich schon schwer in den Versrhythmus bringen, was aber noch bedeutender ist, sie geben keinen echten Sinn in diesem Verse. Denn man müsste sie so verstehen: Jer. denkt in den Tagen des Elends d. i. nun an alle ihre alten Schätze. Aber dieser Gedanke ist hier sonst gar nicht angedeutet, noch weniger ausgeführt; die folgenden Glieder führen auf andere Gedanken." — V. 8. Schwer hat Jerusalem sich versündigt, darum ist sie zum Greuel geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blösse gesehen; und sie selbst seufzet und hat sich abwärts gekehrt. Der Verfasser kehrt jetzt zu der Anschauung zurück, von welcher er V. 1 u. 2. ausgegangen, zu dem Bilde des in tiefer Betrübniss sitzenden Weibes. Hiernach sowie nach dem Schlusse dieses und Anfange des folg. Verses kann richt mit LXX (εἰς σάλον έγένετο) u. Hieronym. (instabilis facta est) von τω abgeleitet und mit Dathe incertis sedibus oberrat übersetzt werden, sondern es

ist = 773 V. 17. (wegen der Form s. Ew. §. 65. a.) und man hat dabei an den Abscheu vor dem unreinen Weibe (Lev. 15, 19. 20, 18. u. a.) zu denken. — מכבריה und הזילוה sind sich sehr richtig entgegengesetzt, indem das tertium comparationis der metaphorischen Bedeutung der beiden Verba nach dem Gegensatze von יילל und יילל und יילל Jer. 15, 19. in der Schätzung der Münzen nach dem Gewichte liegt. - ihre Blösse gesehen] vgl. Jes. 47, 3. Jer. 13, 22. 26. Ezech. 16, 37. Nah. 3, 15. — hat sich abwärts gekehrt] vor Scham. — V. 9. Ihr Unflath klebt an ihrem Saum. Nicht hat sie ihr Ende bedacht: so ist sie wundersam herabgesunken, hat Niemand, der sie tröstet. "Siehe, Herr, mein Elend! Wie so stolz thut der Feind!" - המאחה nicht vestes eius immundae luto (Cleric.), sondern schon wegen des won den menstruis mit Beziehung auf לנידה היחה V. 8. zu verstehen. Indem nun aber der erste Satz unseres Verses noch zur Sentenz des vorhergehenden gehört, während mit dem zweiten Satze unvermittelt ein neuer Gedanke eintritt, so verräth sich hier eine gewisse Schwerfälligkeit in Handhabung der gewählten Form, die in II. u. IV. nirgends wahrzunehmen ist. Kehrt dabei das אין מנחם לה hier schon zum zweitenmale (s. V. 2.), V. 16. (dem Gedanken nach) zum dritten und 17. u. 21. zum vierten u. fünstenmale wieder, und ist in den folgenden Versen des Liedes häufig nur Sentenz an Sentenz gereiht (so dass ein rechter Gedankengang sich nicht nachweisen lässt), sind endlich weiterhin hier und da die Bilder in einander gemengt, welches Alles in II. und IV. nicht der Fall ist: so muss man wohl daran zweifeln, dass das vorliegende Lied Jeremias zum Verfasser hahe. Nun hat zwar Ewald, um den vermissten Zusammenhang herzustellen, anstatt אַנְאָדָה zu lesen vorgeschlagen שָּנָאָדָה und übersetzt: "Ja sie besleckte ihre Schleppen, uneingedenk ihrer Zukunft: so sank sie" u. s. w.; allein es durfte damit nichts gebessert sein, denn die als Bild des Sündenschmutzes hingestellte Befleckung, durch welche nur das לנירה היחה begründet wird, ist etwas Unfreiwilliges, und kann daher nicht durch die Annahme, dass der zweite Satz uns. V. den Grund des in dem ersten Ausgesagten angebe, als etwas auf Willkühr Beruhendes dargestellt werden. Aus demselben Grunde muss man sich auch gegen den nur etwas anders gewendeten Versuch zur Rettung der Gedankenverbindung erklären, der von Dathe gemacht worden ist, indem er übersetzt und auslegt: Vestes ejus immunditia erant conspersae, nec tamen recogitavit, quem tandem finem esset habitura i. e. impietas eius adeo manifesta fuit. ut ipsa facile potuisset praevidere, quem exitum habitura esset, nisi poenitentiam ageret, nec tamen etc. — אים s. Ew. §. 204. b. u. 279. c. - Siehe, Herr u. s. w. Dichterisch kühn lässt der Verfasser hier und V. 11. gleichsam einen Stossseufzer der Stadt - denn, dass er diese redend einführt, ergiebt sich aus dem Feminin דוֹלֵלֵה V. 11. - unvermittelt eintreten, macht damit aber jedenfalls dem eigenen Herzen Lust, so dass in dem: Wie so stolz that der Feind! eine Hinweisung auf den Uebermuth liegt, mit welchem die Zurückgebliebenen von den chaldäischen Beamteten behandelt wurden. - V. 10.

Seine Hand streckte der Feind aus nach allen ihren Kleinoden; denn sie musste sehen, dass Völker in ihr Heiligthum drangen, davon du geboten, sie sollten dir nicht in die Gemeinde kommen. Nachdem V. 5. u. 6. bereits die Wegführung der Gefangenen erwähnt worden, und V. 8. u. 9. schon von der Ursache des Unheils die Rede gewesen, geht der Inhalt von V. 10. u. 11. wieder auf das bei der Eroberung Vorgefallene zurück, so dass auch hier die minder freie Bewegung des Verfassers sich bemerklich macht. -- מחמדיה dass hierbei vornehmlich an die Tempelgefässe und Geräthe, die von den Chaldäern hinweggeführt wurden (s. 2 Kön. 25, 13 ff.), zu denken ist, ergiebt sich deutlich aus 2 Chron. 36, 10. 19. und Jes. 64, 10., wo derselbe Ausdruck in derselben Beziehung gebraucht ist, und noch deutlicher aus dem sogleich Folgenden: "denn sie musste sehen" u. s. w. באר – באר s. Ew. §. 284. b. Zur Sache vgl. Jer. 51, 51.; Kalkars Ansicht, dass יי profecto zu fassen sei, ist gegen den Zusammenhang. Davon du geboten u. s. w.] Es ist klar, dass der Vers. Deuter. 23, 4. vor Augen hatte, wiewohl dort nur verboten wird, dass Ammoniter und Moabiter nicht in den Gemeindeverband aufgenommen werden sollten, so dass er גיים in weiterem Sinne auch auf die Chaldaer bezogen, das दूसरे in der angef. Stelle aber in engerem Sinne gedeutet hat. Das stricte Verbot in Beziehung auf den Eintritt Unbeschnittener in das Heiligthum findet sich erst bei Ezechiel (44, 7. 9.). Da sich übrigens die Ammoniter und Moabiter nach 2 Kön. 24, 2. schon unter Jojakim an den Angrissen auf Juda betheiligt hatten, so mögen wohl Schaaren dieser Völker (sowie der Edomiter s. IV, 21.) auch bei der Eroberung Jerusalems und insbesondere bei der Plünderung des Tempels thätig gewesen sein, wofür man sich jedoch nicht direct (mit Rosenm.) auf Ezech. 25, 3. 6. berufen kann. 'בויחה לא וגו s. Ew. §. 326. b. — קהלה nicht = קהלה (Pareau, Rosenm.), sondern: sie sollen dir, dem sie ein Greuel sind, nicht in die Gemeinde kommen. - V. 11. All ihr Volk seufzte, suchte nach Brod; sie gaben ihre Kleinode dahin um Speise, sich zu erquicken. "Siehe, Herr, und erschau' es, wie verachtet ich bin." Wenn der Gedankenrückschritt nicht ein noch grösserer sein soll, als zu V. 10. angedeutet worden, so können die beiden ersten Glieder dieses V. nicht auf den Zustand während der Belagerung (Rosenm.) bezogen werden, sondern man muss annehmen, dass der Verfasser hier daran gedacht habe, wie die verhungerten Bewohner der Stadt nach der Einnahme derselben den plündernden Feinden die werthvollsten Gegenstände für von ihnen zu erlangende Speise selbst dargeboten haben. Wegen der Hungersnoth vgl. Jer. 37, 21. 38, 9. 52, 6. — מחמוריהם die durch das K'ri gemachte Abanderung weist darauf hin, dass und מַחַמְּדִּים nicht völlig gleichbedeutend waren. Aus V. 10. sowie aus 1 Kon. 20, 6. Jes. 64, 10. Joel 4, 5. scheint sich zu ergeben, dass mit der ersteren Form vorzugsweise kleinere mindestens tragbare Kostbarkeiten bezeichnet wurden, während die andere Form wohl mehr von dem Begehrenswerthen und Köstlichen überhaupt und unbeweglichen Prachtgegenständen gebraucht worden sein dürste, so

dass in unserer Stelle dem K'ri der Vorzug gebühren würde. — מוס הימי] s. zu V. 9. — LXX haben anstatt ממחום (nach ihrer Uebersetzung ἐπιθυμήματα αὐτῆς), und anst. הייחי (nach ἐγενέθη) הייחי in ihrem Texte gefunden; die erstere Variante ist entweder durch Ausfall oder Verwischung des ש, oder auch durch abirrenden Hinblick auf 'ש V. 10. entstanden, während die andere wohl erst jener ihren Ursprung verdankt. Für die Richtigkeit unseres הייחי spricht nicht nur die Parallele V. 9. c., sondern auch der Umstand, dass mit V. 12. Rede der Stadt eintritt.

V. 12 - 22. Klage, Bekenntniss und Flehen der Stadt. V. 12. An euch (wende ich mich) ihr Alle, die ihr des Weges vorübergeht: Blicket her und sehet, ob ein Schmerz gleich meinem Schmerze sei, der mir angethan worden, die der Herr voll Jammers gemacht hat am Tage seines Gluthzorns. לרא אליכם Nicht: nonne ad vos, sc. venit sensus calamitatis meae? (Auslegg. bei Rosenm.); nicht = אוא Utinam ad vos veniat sensus etc. (ebendas.); nicht: Huc usque non tetigit vos, quod accidit mihi, i. e. vos tanta mala, quanta nos opprimunt, nondum estis experti (Aben Esra, Rosenm.); nicht: Nihilne vos movet? (Dathe); nicht: Non vobis miseriam queror (Mich., Kalkar); nicht: Geht's euch nicht an? (de Wette); denn durch alle diese Auslegungen wird eingetragen; vielmehr steht הַלֹּא = לוא im Sinne der Versicherung, und zu אליכם ist meine Rede, mein Wort zu Das hat wohl auch Ewald gemeint, wenn er übersetzt: "Man rust euch" und anmerkt: "אליכם steht hier nur kürzer so wie Sprüchw. 8, 4., und is muss hier und 3, 38. fragend stehen", und in diesem Sinne hat schon Luther übersetzt: "Euch sage ich Allen." Maurers auf den ersten Anblick sehr annehmlicher Meinung, לא אליכם sei nach arabischer Redeweise und nach קרב אֱלֵיה Jes. 65, 5. (Mach, dass du fortkommst!) zu fassen: Nolite abire viam vestram i. e. Sistite! dürste entgegen stehen, dass wohl in keiner Sprache ein Abweisungsruf durch Hinzufügung der Negation in sein Gegentheil ver-משר 2º] de Wette: "womit"; allein die Beziehung wandelt wird. auf das zunächst vorhergehende 3 ist nicht nur leichter, sondern giebt auch einen kräftigeren Sinn ("mir, den da beugte" bei Meier ist wohl nur Drucksehler). - V. 13. Aus der Höhe hat er Feuer gesandt in meine Gebeine, und dasselbige lassen walten; gestellt hat er ein Nelz meinen Füssen, und mich überrücks gestürzt; er hat mich wüste gemacht und immerdar siech. Man wolle die Mischung der Bilder: Gliederschmerz - Fang eines Thieres - Siechthum - (V. 14:) Zähmung eines wilden Stieres nicht unbeachtet lassen bei der Frage, ob Jeremias Verfasser sei. - Hier hat Luther mit der von uns beibehaltenen obigen Uebersetzung, welche die Vocalisation voraussetzt, gewiss das Richtige getroffen (s. auch Böttcher Aehrenl. S. 94.). Das Feuer ist Bild des brennenden Schmerzes, und es wird gesagt, dass dieser mehr und mehr überhand genommen habe; an zerschmetternden Blitzstrahl ist nicht gedacht, denn dann könnte nicht nicht stehen, und eben dieses spricht für unsere Auffassung. Der Uebersetzung: "und es herrscht darin" (Jarchi, Aben

Esra, de Wette) stent ter Veenset tes Supretts du genad gravus men auch der Plurat waren mittegen venn segen 🤝 kläring er will - iaen V. 1. Senrouer in a moss our be con tug collisit nehmen, interpreturt inum monque issum and civil son laber suf Jaren's Austegung: anumquouque is quarte int. 140 est major, quam st omnia sumut ssa ino impetu pangerentati. unstatthaft, and Emaids Messerier: ... her etwanic me Zersehmettern i ia inren de erringering dies Phastes an einem Striche geichter inn. Die is schemt, geset gemalth werden kann, enthehrnen. — iberruchs lessurer, ment 1000 a Falle, sondern zu schwerem ? die Lentricht, usbiech der bewarts Fallende minder refährnet st mu sich gemiter viener burg den genat. Bei der Erklärung: me vetrorsum ott and it wogredt beneinque intricare, quantumibet interer, non ossem, sen apia fechierer (. B. Mich. u. Mour. mit Berufung in ber. 38, 39, Lent fer laupdicgraff retrovsum tanz vertoren, ma de lecundan se que ollig riste-- wiste von der leistigen Wastheit in versiehen, ia die Radt as Person gedacht und = mit = zusammengesteilt st. - V. 11. Gehunden ist das Joch metner Missethaten burch seine Hand: sie haben nch meinen Nachen jestiegen, 'su) hat er meine Krait jedengt. Gegeben unt muis der Herr in Hande, dagegen ich nicht auskommen aun. Der tienanke: iuren insere Sünden and wir entheret voruen und n miosuche Knechtschaft gerathen ist in der Art ausgehrnekt, lass tiett, ils Urneber der Strafe, unter dem Bilde eines Landmanns jargesteilt ist, der zur Bändigung emes widerspänstigen Sueres rasen ein paar Holzer als loch zusammenbindet, dieses aufwirft, das Ther menemengt, und das Leitseil in starke Hand legt. - i st allerdings arras herousvov, and wenn man sich nicht bei der von Komchi gegebenen Erstärung מדמבר ינקטי compactum et colligatum est herningen will, so mochte die von Böttcher (Achreni, S. 94.) vorgeschingene Auskunft: "7923 sieht wahrscheinlich nur nach der bei z und z häufigen Verwechslung für 1932 Genes. 22, 9.," sich zur Annahme empienien. -- sich susummengeschlungen] wie von selbst, so dass das Buiden des Jochs rasch von statten ging - sind - gestiegen nämlich als das fertige Joch. Enald nimmt das Joch als Subject; der Zusammenhang wird aber gefüger, wenn man bott als dasselbe annimmt. - 319' bit bidersichen, was hier fast alle neueren l'ebersetaungen darbieten, ist nach dem Vorausgegangenen zu weuig; Vuly, richtig surgere. 1. Id. Aufgeschnellt hat der Herr utt meine Heiden in meiner Mitte; er hat über mich ausgerufen ein kest zu zerschmettern meine lunge Mannschaft; eine Keller hat der Herr der Jung run Tuchter Juda getteten. Auch hier sehr rascher Wechsel der Bilder, noo' micht. 401 treten (Luther u. Kalkar nach jud. Aussleug.); moht: tormarten (de Wette Maur.); nicht: genommen (Meier); mundern die Helden sind als Gewichtige gedacht, die, als die thaldaermarkt in die II ayschade (Hiob 28, 16.) fiel, emporgoschuellt wurden (s. Motteher d. d. (1).

Meier: "Für מיצר ist מיצר Schaar, Kriegerschaar zu lesen, wie Jes. 14, 31."; allein diess wäre, abgesehen davon, dass man den Plural erwarten sollte, sicher gegen die Intention des Dichters, der, wie das sogleich folgende Bild zeigt, von zerschmetterungslustigen Feinden reden will, denen der Herr ein Fest bereitet; Anklang an II, 22. - ra] nicht die Kelter (de Wette, Ew., Meier), sondern mit Luther eine Kelter, nämlich eigenthümlicher Art. -- חוברולת nicht etwa hals Zeichen des Accusativs (Rosenm.), sondern für die Jungfrau (im feindlichen Sinne), denn nicht diese selbst, sondern Judas junge Mannschaft ist als das Object des Tretens, als Traubenmasse gedacht, indem der Satz 'משבר בחורי nur das לשבר בחורי dichterisch weiter ausführt. Wegen des Bildes von der Kelter vgl. Jes. 63, 2. 3. Joel 4, 13. Offenh. 14, 20. 19, 15. (Der Chaldäer hat sich hier wie auch anderwärts in obscöner Paraphrase gefallen. Wenn Kalkar bemerkt: cum uvae conterendae plerumque in torculari extra urbem posito calcari solerent (v. Ewald Apoc. p. 250) major h. l. nobis adumbratur crudelitas caede in ipsa urbe ingravescente, so lässt sich dazu eben gar nichts sagen.) — בחולה בה nicht Jungfrau der Tochter J. == Jerusalem (Aben Esra, Rosenm.), sondern Jungfrau Tochter J. (s. Gesen. §. 112. 3.). Diese Personifications form ist übrigens nicht bloss Jeremias eigen (s. unt. 2, 13. Jer. 14, 17, 46, 11.), so dass man dieselbe als ein Merkzeichen seiner Autorschast unseres Liedes betrachten könnte, sie findet sich vielmehr auch Jes. 23, 12. 37, 22. 47, 1. vgl. Am. 5, 2. - V. 16. Darum weine ich immerdar, mein Auge rinnt von Wasser; denn fern von mir ist, der mich tröste, der meine Seele erquicke. Meine Söhne sind verstört, weil obgesiegt der Feind. - אני בוכיה bezeichnet den dauernden Zustand. -- עיני עיני kann weder heissen: meine beiden Augen (Chald. Luther), noch als emphatische Wiederholung (Rosenm. u. A. A.) angesehen werden; denn der Nachdruck würde nicht auf Auge, sondern auf rinnt zu legen gewesen sein, und die für diese Aussassung angeführte Stelle Jer. 4, 19. beweist nichts, da in derselben מֵנֵי מֵנֵי als Schmerzesäusserung im Ausrufe steht; es kann daher פרני 2º. nur durch irrthumliche Wiederholung eines Abschreibers (LXX, Vulg., Arab. und 4 Codd. Kennic. u. 1 de Rossi bieten es nicht dar) entstanden sein. -- פירדה מים s. Ew. §. 281. b. So ähnlich auch die Stellen Jer. 9. 17. u. 14, 17. sind, so liegt in denselhen doch keine Nöthigung, Jeremias als Verfasser anzusehen, da die Aehnlichkeit sich auch aus der Annahme erklärt, dass der Verfasser unseres Liedes Jeremias Klagen gehört habe. — שוממים nicht: verlassen (Rosenm. Ew.), nicht: vertilgt (de Wette, Meier), sondern wie oben übersetzt, vgl. zu V. 4. u. 13. u. s. Böttcher a. a. O. Es ist damit der Zustand des dumpfen Dahinbrütens der Zurückgebliebenen unter dem schweren Drucke der chaldäischen Obmacht bezeichnet, so dass auch hier ein Merkzeichen der Zeit und des Ortes der Absassung hervortritt. - V. 17. Streckt auch Zion ihre Hände aus, sie hat doch keinen Tröster. Der Herr halle gegen Jakob ringsum seine Dränger entboten: es ist geworden Jerusalem zum Greuel zwischen ihnen. Dieser Vers bildet, indem in

ihm Betrachtung wieder eintritt, die sich an die letzte klagende Aeusserung der Stadt anschliesst, und diese gleichsam bestätigt, nicht ohne Kunst einen Rubepunkt zwischen den beiden Hälften der Rede derselben. - הידים השבו wortlich: sie breitet aus mit ihren Händen d. i. sie breitet die Hande weit nach allen Seiten hin aus nach Trost und Hilfe verlangend, nämlich (wie vorher allenthalben, wo der Tröster vorkommt) von Menschen, nicht von Gott im Gebete, daher auch nicht mit Ew. u. Meier zu übersetzen: die Hände empor. - ringsum ihre Dränger] s. zu V. 10. — (don't like be zwischen ihnen] die feindlichen Nachbarvölker sind als noch immer auf das zerstörte Jerusalem gleichsam in consessu mit Hohn hinblickend gedacht. -V. 18. Gerecht ist der Herr, denn seinem Worte habe ich nicht gehorcht. Höret doch all ihr Völker und sehet meinen Schmerz! Meine Jungfrauen und meine Jünglinge sind als Gefangene fortgezogen. Die neu eintretende Rede der Stadt ist an den in same liegenden Gedanken der eingeschobenen Betrachtung angeknüpft: mit all ihr Völker redet Jerusalem auch die seindlichen Nachbarvölker an, sie demüthigt sich vor Gott und Menschen, und warnt diese durch ihr Beispiel. - V. 19. Ich rief nach meinen Liebhabern: sie betrogen mich; meine Priester und meine Aeltesten verschmachteten in der Stadt, da sie suchten Speise für sich, um sich zu erquicken. Wenn diese Worte nicht blosse Wiederholung der in V. 2. u. 11. schon vorgekommenen Gedanken sein sollen, so muss man sie als Fortsetzung der warnenden Ansprache an die Völker ansehen. Der das erste und die beiden andern Glieder verbindende Gedanke ist nicht: Ab illis (amatoribus) destituta hostibus meis praevalentibus in tantas miserias incidi, unde sacerdotes etc. prae inopia expirarunt (Rosenm.), denn in diesem Falle ware hier nichts Anderes als schon srüher gesagt, sondern vielmehr: Nicht bloss von aussen her ward mir keine Hilfe, nein es sehlte mir auch zuletzt an der noch nöthigeren inneren Hilfe durch Ermahnung, Rath und Trost der Priester und Aeltesten, da diese u. s. w. Dass diess die richtige Verbindung sei, hat auch Kalkar erkannt; wenn derselbe aber zu בהנד ein 's suppliren und dieses W. dadurch von ארדי abhängig machen will, so ist diess bestimmt gegen die Intention des Dichters, der hier nicht von Priestern und Aeltesten redet, die sich erst an ihre Pslicht mahnen lassen. - " de Wette: "denn", und hierdurch genothigt: "sie suchen vergebens", welches letztere nicht im Texte steht und bei temporaler Fassung von sich von selbst versteht. Indess darf nicht unbemerkt bleiben, dass LXX nach beis noch darbieten יְלֹא מָבָאוּ (καὶ οὐχ εύρον), was von denen, die ihre Treue in Zweisel ziehen, jedenfalls sur blosses Glossem erklärt werden wird. Da aber nicht bloss der (zumeist an LXX sich anschliessende) Araber, sondern auch der Syrer denselben Zusatz darbietet, und da die Diction unseres Liedes nicht gerade durch Pracision sich auszeichnet, so dürste wohl gesragt werden können, ob jene Worte nicht als Bestandtheil des ursprünglichen Textes anzusehen seien, ער reficerent etc. s. Ew. §. 334. a. - V. 20. Siehe Herr, wie angst mir ist, wie mein Inneres wogt! Es wendet sich das Herz mir

im Busen, weil ich so gar ungehorsam gewesen. Draussen hat das Schwert, drinnen wie die Pest mich in Leid gebracht. מער חמרמרו diese Worte sind, weil ausserdem das erste Versglied zu kurz sich darstellen würde, noch als von > abhängig zu fassen. In denselben legt es sich deutlicher noch als in andern blossen Anklängen an den Tag, dass der Verfasser unseres Liedes das erste des Jeremias (s. 2, 11.) vor Augen gehabt habe. מחרץ וגר' Soll dieses letzte Glied des V. nicht als völlig unvermitteltes Dictum dastehen, so darf man wenigstens nicht שכלה ganz allgemein würgte (de Wette Meier) oder verödet (Ewald) übersetzen, sondern es muss die besondere Bedeutung des Wortes (s. 1 Sam. 15, 33.) orbare hervorgehoben werden, indem dann das Glied durch den Gedanken des bitteren Leides an die zwei andern angeknüpft ist. Wenn von Rosenm. nach Löwe und Wolfssohn in den zwei letzten Worten des V. Umstellung augenommen worden ist, so dass sich ergäbe foris orbat ensis, sicut mors intus, so ist diess nicht nur höchst prosaisch, sondern auch unnöthig, da ממנים, indem ja auch das Schwert den Tod bringt, hier nicht den Tod überhaupt, sondern (wie das Schwert) eine specielle Ursache des Todes und zwar, wie sich aus Jer. 15, 2. 18, 21. deutlich ergiebt, die Pest bezeichnet, so dass durch eine der Pest nahe kommende Krankheit bezeichnet ist, vermuthlich der Hungertyphus. Zur Sache vgl. Jer. 14, 18., zur Sentenz Deuteron. 32, 25. Ezech. 7. 15. מחרץ ist übrigens nicht extra urbem, in agro (Rosenm.), sondern wie allenthalben nur foris im Gegensatze des Hausinnern (besonders deutlich aus Deuteron. 32, 25. zu ersehen, wo anstatt steht מחדרים), so dass wir also an die bei der Vertheidigung und bei der Einnahme der Stadt auf den Mauern und in den Strassen Gefallenen und an die auf dem Krankenlager Gestorbenen zu denken haben. - V. 21. Man hört es (wohl) wie ich seufze, (doch) ich habe keinen Tröster. Alle meine Feinde haben mein Unglück vernommen: sie frohlocken, dass Du es gethan. (Doch) Du bringst den Tag, du rufest herbei die Zeit, dass sie werden wie ich. Die Aussaung von Rosenm .: Audiverunt quidem amici mei, a me implorati, V. 19., quod gemens ego sum — — imo sunt omnes hostes mei trägt ein, läust wider die allenthalben wahrnehmbare Schlichtheit der Rede und gegen die richtige Gliederung derselben. כי אחה עשית de Wette: denn Du hast es gethan; so auch Rosenm. mit der Erklärung: hoc etiam, quod hostes mei de mea calamitate laetantur, quod meum dolorem auget, est a te mihi immissum, tuo factum est permissu; aber bei dieser Erklärung könnte wenigstens on nicht als grundangebend, sondern als zur nachdrücklichen Einführung der Rede dienend gefasst werden, wie diess von Luther: "Das machst du!" geschehen ist. Allein die darin sich ergebende Aeusserung der Demuth passt durchaus nicht zu der sofort ausgesprochenen Zuversicht der Vergellung der Schadenfreude. — הבאת רגר Hierzu hat Ewald angemerkt: "Wäre שראק wirklich, wie die masor. Punctation will, die 2 Person, so müsste man הבאה als reinen Wunsch fassen: brächtest du doch den Tag, wo du rufst, dass sie werden sollen wie ich! Allein dieser

Gebrauch des Persects ist nicht zu beweisen, Fälle wie 3, 56-61. sind ganz anderer Art. Darum scheint vielmehr die erste Person darin zu liegen und man kann das Wort verkürzt garat sprechen &. 281." und hiernach übersetzt er: "Alle meine Feinde hörten mein Uebel, froh dass du's gethan, gebracht hast den Tag, da ich rufe: mein Schicksal sei ihres!" Wer sollte aber nicht erkennen, dass bei dieser Uebersetzung durch das: den Tag, da ich rufe u. s. w. schon an sich etwas Gezwungenes, insbesondere aber auch etwas Schiefes - denn die Feinde können sich doch über den Ruf, den der Tag mit sich bringt, nicht freuen — in die Rede gebracht wird, und dass das Uebergreifen des "gebracht hast den Tag" — was dem Sinne nach noch in das zweite Glied gehören würde - in das dritte Glied nicht schön erscheint? Dabei ist es ja aber gar nicht nöthig, הבאת als reinen Wunsch zu fassen, es kann ja auch ganz füglich als Aeusserung der Zuversicht, der das noch zu Erwartende so gut als schon geschehen ist, gefasst werden, und in diesem Sinne hat Ewald selbst, wenn ich recht sehe, in der von ihm angeführten Stelle 3, 56-61. die Perfecte übersetzt. - רום־קראת nicht: diem, quem vocabis, i. e. suo tempore adesse jubebis (Rosenm.), denn das liegt ja schon in הבאת, sondern wenn anders der Text ganz heil sein sollte, quem proclamasti i. e. indixisti, praenunciasti per prophetas (Pareau mit der Annahme, spectari oracula a Jeremia contra Judaeorum hostes pronuntiata Cap. 46-51.). Die so eben gemachte Einschränkung bezieht sich nämlich darauf, dass LXX nach קראת in ihrem Texte צת (καιρόν) gefunden haben, was nach dem vorausgegangenen n so gar leicht ausfallen konnte, und woraus sich der völlig plane, der Diction unseres Liedes ganz angemessene, und darum wohl zur Annahme sich empsehlende Satz ergiebt: Du bringst den Tag, du rufst herbei die (gelegene) Zeit, dass sie u. s. w., für welchen auch Stellen wie Jer. 50, 31. und Ezech. 7, 7. 12. Zeugniss ablegen. - V. 22. Es komme all' ihre Bosheit vor Dich, und thue ihnen wie Du mir gethan ob all meiner Sünden! Denn viel sind meiner Seufzer und mein Herz ist siech. Das dritte Glied weist den Grund der ersteheten harten Vergeltung in der Masse des Elendes auf, das die Feinde über Jerusalem gebracht; mit einer etwas andern durch den Text nicht angezeigten Wendung C. B. Michaelis Justitiam imprecationis suae ostendit, q. d. quandoquidem propter peccata mea ita me castigasti, ut multi sint gemitus mei; aequum igitur est, ut hostibus meis, proterve contra te peccantibus, multo minus parcas. — Zur Sentenz vgl. Jer. 10, 25. 25, 29. - ילבר דור vgl. Jer. 8, 18. aber auch Jes. 1, 5.

## Cap. 2.

Dieses Lied rührt jedenfalls von Jeremias her, und ist allem Vermuthen nach noch in Palästina wohl während seines Verweilens bei Gedalja zu Mizpa, wo er sich nach Jer. 52, 12. vgl. mit 40, 4. und 41, 1. ungefähr zwei Monate aufgehalten hat, verfasst worden. V. 1—5. Klage über den Fall der Stadt und die Verwüstung des

Landes. V. 1. Ach wie umwölkt mit seinem Zorne der Herr die Tochter Zion! Er hat vom Himmel zur Erde geworfen die Zierde Israels, und nicht gedacht an den Schemel seiner Füsse am Tage seines Zorns. Schon aus diesen Eingangsworten weht uns ein noch anderer, höherer Geist an, als der in dem ersten Liede sich kund giebt. - Das für den Zorn Gottes gebrauchte Bild der dunkeln Wolke (LXX gut רציב ἐγνόφωσεν) lässt vermuthen, dass der Prophet bei השליד an Blitzstrahl gedacht habe, der einen zum Himmel ragenden Gegenstand z. B. einen hohen Thurm niederstürzt. Mit Maurers Erklärung: caligine obtexit i. e. opprobrio affecit wird das schöne Bild ganz aufgehoben. - 'r right licht templum (Dathe), denn des Tempels wird erst im 3. Gliede gedacht; nicht arca foederis (Kalkar mit grossem Aufwande von Beweisstellen), denn שממים kann nach der Wortstellung nicht ex sublimi sua sede ausgelegt werden, und es würde dann auch genau genommen דיה überslüssig sein; nicht im Allgemeinen res Judaeorum florentissimae (Rosenmüller), denn das ist verflachende Erklärung, sondern Jerusalem, ganz so, wie Jes. 13, 19. Babylon הַּפְאַרֶת נְאוֹן מַשֹּׁדְּים genannt wird; daher LXX ganz richtig δόξασμα 'Ισρ. — συπαικτ allerdings, nach 1 Chron. 28, 2. Psalm 99, 5. 132, 7. die Bundeslade, wobei aber an das Ganze des Ortes ihrer Aufbewahrung, an den Tempel gedacht ist, wie sich auch aus der letzteren Stelle ergiebt. - V. 2. Vernichtet hat der Herr ohne Barmherzigkeit alle Wohnungen Jakobs, zerstört in seinem Grimm die Vesten der Tochter Juda, sie niedergeworfen; entweiht das Königthum und seine Fürsten. — [==== eigentlich verschlungen hat d. H., daher Pareau nicht übel: Deus dicitur tanquam per terrae voraginem in orcum detrusisse laetas Jacobidarum mansiones. — ולא דומל so auch V. 17. 21. 3, 43., ähnlich, aber nicht gleich (Rosenm.) Jer. 20, 16. [נאוד nicht eigentlich Auen (Ewald), sondern im Gegensatze zu den befestigten Plätzen die mit unverwahrten Wohnstätten besetzten Triften des judischen Landes. — Die Vesten die Chaldaer hatten sich vor Jerusalems Belagerung zu Herren der kleineren festen Städte gemacht, vgl. Jer. 34, 7. 'הגיע ל de Wette und Meier: "machte sie der Erde gleich", insofern nicht völlig richtig, als eigentlich das Niederwersen der Mauern und Thürme gemeint ist, vgl. als entscheidend die beschreibende Stelle Jes. 25, 12. Diese Worte sind natürlich als Epexegese zu aufzufassen, nicht, wie nur Rosenm. gegen die Interpunction vermuthlich wegen gleicherer Strophengliederung will, im figürlichen Sinne mit dem folgenden Satze zu verbinden. -- 577] die Entweihung ist von der unwürdigen Behandlung zu verstehen, welche das Königthum in seinem Träger und dessen Umgebung hatte erdulden müssen, vgl. Jes. 43, 28. und Knobel z. d. St. — ממלכה LXX Syr. Arab. (?) ממלכה, was Pareau für ursprüngliche Lesart erklärt; allein ein b konnte leichter abfallen, als hinzutreten; die TLA. ist als die schwerere vorzuziehen, und die Berusung auf מַלְפָה וְשָׂרֶיהְ V. 9. ist abzuweisen, weil dort das Abstractum für das Concretum nicht stehen könnte. - Während die beiden ersten Verse das über Stadt und Land gekommene Verderben überhaupt

vor Augen stellen, geben V. 3. und 4. - es sind in ihnen sichtlich die einzelnen Begebenheiten bis zur Einnahme der Stadt in natürlicher Folge erwähnt - in mehr schildernder als klagender Weise an, wie dieses Verderben nach und nach eingetreten ist (so dass hier nicht im Persect, sondern im Impersect zu übersetzen ist), und V. 5. schliesst den ersten Abschnitt des Liedes recapitulirend im klagenden Tone ab. In Vers 3. haben wir nämlich: Eroberung der Grenzvesten, Rückzug des jüdischen Heeres auf die Hauptstadt, und verheerender Erguss der feindlichen Schaaren über das jüdische Land; in Vers 4: Anstalt zur Belagerung der Stadt, Bestürmung und Einnahme dersel-V. 3. Er hieb im Gluthzorn ab jegliches Horn Israels; zog zurück seine Rechte vor dem Feinde; verbrannte Jakob wie flammendes Feuer, das ringsum frisst. [כל קרן nicht etwa zu verallgemeinern in omne robur et ornamentum (Rosenm.), sondern speciell von Vertheidigungsmitteln (so auch Jer. 48, 25. נַנְרְעָה קרָן מוֹאָב, nachdem vorher Moabs feste Städte als zerstört bezeichnet sind) und zwar von den gleich Hörnern vorragenden Plätzen der Abwehr, mithin den Grenzfestungen. רמינר nicht: dextram ejus, sc. Israelis, so dass der Sinn wäre: ademit iis vim resistendi hostibus (Auslegg. bei Rosenm. mit nicht gültiger Berufung auf Ps. 89, 44.), sondern dextram suam, die sonst zur Vertheidigung und Beschirmung Israels ausgestreckte Rechte, vgl. nicht Ps. 144, 7. (welche Stelle Rosenm. unpassend anführt), sondern Ps. 74, 11. und den so häufigen Ausdruck בּוָרוֹעַ נְשַרְּהָד Exod. 6, 6. Deuter. 5, 15. 2 Kön. 17, 36. Jer. 32, 17. u. a. — vor dem Feinde] als derselbe sein Angesicht gegen Jerusalem wandte. nicht: und brannte in Jakob (de Wette, Meier), sondern, nach der gewöhnlichen Construction von מָּבֶּ mit בְּי, verbrannte d. i. verheerte. — איש להבה Feuer der Flamme im Gegensatze des bloss glimmenden, wie Jes. 4, 5. — V. 4. Er spannte seinen Bogen wie ein Feind; er trat an mit seiner Rechten wie ein Dränger, und tödtete alle Augenweide; über das Zelt der Tochter Zion ergoss er wie Feuer seinen Grimm. Hier bemerkt Rosenm. mit gänzlicher Verkennung des Umstandes, dass die Thätigkeit der Chaldäer dichterisch als Gottes Thätigkeit geschildert ist: Deus iratus populum non tantum hostibus` permisit, verum et arma contra ipsum suscepit. Mit ידרך קשתר ist der erste mit aller Art von Geschossen auf die Vertheidiger der Mauern gemachte Angriff bezeichnet, und man sieht sich unwillkürlich an die assyrischen Wandsculpturen erinnert, wo so häufig vor einer belagerten Stadt ein (unverhältnissmässig gross gezeichneter) königlicher Krieger mit gespanntem Bogen steht. — Er trat an u. s. w.] Offenbar Fortschritt der Schilderung: man bedient sich nicht mehr der Geschosse, es geht zum Sturme das Schwert in der erhobenen Rechten (daher ist wohl zu ganz absichtlich gesetzt) das Schwert ergiebt sich aus der engen Verbindung des Satzes mit ריהרג. Unglücklich und gegen das ימין als rechte Hand gewöhnlich beigelegte Geschlecht Kalkar: Erecta est' manus eius instar hostis i. e. ipse hostibus dedit signum et sublata manu praeiit. — alle Augenweide, die bei der Erstürmung der Stadt gefallene junge, krastvolle und zum Theil auch

vornehme Mannschaft. — über das Zelt u. s. w.] deutliche Beziehung auf die bei der Einnahme der Stadt verübten Greuel. Zur Sentenz vgl. die für Jeremias als Verfasser unseres Liedes sprechenden Stellen Jer. 4, 4, 7, 20, 21, 12, 42, 18, 44, 6, - V. 5. (Ja) der Herr ist geworden wie ein Feind, vernichtet hat er Israel; vernichtet all seine Burgen, zerstört seine Vesten, und auf die Tochter Juda Jammer über Jammer gehäust. Nur wenn man in diesem Verse die einen Abschnitt abschliessende Summirung erkennt, stellt sich derselbe nicht als blosse Wiederholung des Inhaltes v. V. 2. dar. אימנוחיה da Israel als Name der Landschaft steht, so hat das Femininsuffix nichts Auffälliges, das Masculinsuffix an dem folgenden Hauptworte aber müsste der Prophet im Gedanken an den Volksnamen geschrieben haben, wenn dasselbe nicht (durch den so leicht möglichen Wegfall eines Striches) aus dem Femininsussix entstanden sein sollte, wobei jedoch zu bemerken ist, dass LXX, welche zuerst αὐτῆς und dann αὐτοῦ darbieten — gewiss ein Merkmal beabsichtigter Treue! - die Lesarten unseres Textes vor sich gehabt haben. Die Auskunft, gehe auf יָפִירָאֵל , und יְפִירָאֵל (Rosenm.), ist in Wahrheit eine unglückliche zu nennen, und J. D. Michaelis Vorschlag אַרְמְּנוֹת יָהַ palatia Jovae zu lesen, mehr als überflüssig. Mit den ארמנות, LXX ganz richtig βάρεις (βάρις aus ετς Neh. 2, 8. Esra 6, 2. Dan. 8, 2.) sind hier nicht etwa Paläste oder Festungswerke Jerusalems, sondern die kleineren burgartigen Vesten des jüdischen Landes bezeichnet, s. das zu 1 Kön. 16, 18. Bemerkte. (Üeber βάρις sagt Hieronymus zu Ps. 24, 10: verbum est ἐπιχώριον Palaestinae, et usque hodie domus ex omni parte conclusae et in modum aedificatae turrium et moenium publicorum - es sind jedenfalls die Zinnenbrustwehren und Schiessscharten dieser Mauern gemeint, s. Anhang zu d. BB. d. Kön. die Stadt. S. b. §. 4. — βάρεις appellantur.) — die Tochter Juda] beweist deutlich, dass in unserm Verse von der Landschaft, nicht von der Stadt die Rede ist. - מאניה ואניה ut Jes. 29, 2. Junguntur ejusdem radicis, sed diversae formae nomina ad indicandam rei illis significatae magnitudinem et gravitatem, ut Job. 30, 3. Ezech. 35, 3. (Rosenm.)

V. 6—20. Hinveisung auf die Eroberung und Zerstörung der Davidsstadt und des Tempels und die Abbrechung der Stadtmauern, sowie Andeutung des hierauf zunächst eingetretenen Zustandes. Da sich aus den geschichtlichen Nachrichten des A. T. fast bis zu völliger Evidenz ergiebt, dass die soeben genannten besonders festen Theile Jerusalems erst einen Monat später als die übrigen Stadttheile erobert worden sind (s. m. Bemerk. zu 2 Kön. 25, 8. 9. 11. 18—21.): so ist der Umstand, dass hier die Erinnerung an die Bewältigung jener Theile auf einen Vers folgt, der sichtlich den Hinweis auf die Verheerung des Landes und der Stadt überhaupt abschliesst, gewiss bedeutungsvoll, indem hierdurch theils die Wahrheit des von uns Vermutheten eine neue Bestätigung empfängt, theils aber auch die Ueberzeugung begründet wird, dass hier nicht bloss ein Augenzeuge der Hergänge sich ausspreche, sondern auch, dass diess kurze Zeit nach

dem Eintritte der Katastrophe geschehen sei. V. 6. Er misshandelte (wie) den Garten seiner Hülte, verderbte seinen Versammlungsort. Vergessen liess der Herr in Zion Fest und Sabbat, und verwarf in seines Zornes Wulh König und Priester. Da sämmtliche Versionen bei שלבי den Begriff der Wohnstätte ausdrücken, da der Parallelismus diesen Begriff fordert, und da ab als Zaun sonst nirgends vorkommt, so kann man nicht daran zweifeln, dass dieses Wort hier gleich 36 sei, und wie dieses eine von Zweigen zusammengeflochtene Hütte bezeichne, und so haben Luther, Ewald, Meier Gezelt, Zelt, Wohnung übersetzt, während Rosenm. de Wette und Kalkar den Zaun festhalten zu müssen geglaubt haben. Sehr verschieden ist nun aber die Aussaung der drei ersten Worte uns. V. ausgesallen: Rosenmüller und Kalkar nach Pareau (פִשֹּהָ גַּן שָׁכוֹ בּן שֹׁכוֹ): et violenter abripuit sicut sepem horti, sepem suam; allein von allem Andern abgesehen (nur das Eine sei bemerkt, dass die von Kalkar für die angenommene Ellipse beigebrachten Beispiele Genes. 18, 11. Ps. 40, 7. darum nicht zutressen, weil in diesen p vor dem zweiten Worte steht) ist diese Erklärung darum unhaltbar, weil bei derselben der Vergleichungspunkt in der Leichtigkeit des Ab- oder Niederreissens liegt, so dass eben dieses ganz wesentlicher Begriff wäre, während in keiner Stelle (auch Hiob 15, 33 nicht) rein diesen Begriff ausdrückt, sondern jederzeit den der schmählichen Behandlung in sich schliesst; de Wette: Er verwüstete wie einen Garten seine Umzäunung, und Ewald: Grausam wie einen Garten zerstörte er sein Zelt; aber da ist ja gar nicht einzusehen, was mit dem "wie einen Garten" gemeint sei, worin der Vergleichungspunkt liege; Meier: Er verwüstete seine Wohnung, die gleichsam ein Garten war; aber das kann כנן nimmermehr heissen. Unter diesen Umständen könnte man sich versucht fühlen, auf die von LXX dargebotene Lesart בנק anst. כנן einzugehen, aus welcher sich der Sinn ergäbe: Er riss seine Hütte (die hier als aus dichtem Baumgeslecht gebildet gedacht ist) aus wie (mit derselben Leichtigkeit wie) einen (einzelnen) Weinstock; allein dem steht das bereits über της Bemerkte ebenfalls entgegen, und ως αμπελον ist wahrscheinlich nur eine anfangs am Rande angemerkte, später in den Text gekommene, vielleicht auf Hiob 15, 33. (fälschlich) fussende Conjectur. Allen diesen Uebelständen entgeht man durch die in unserer Uebersetzung angedeutete, vollkommen in den Zusammenhang passende Auffassung: Er misshandelte wie den Garten seiner Hütte, d. i. das, was vergleichungsweise in Ansehung seiner Hütte (שֹכוּ steht in freier Unterordnung) der Garten war; der Ausdruck (s. Ew. 282, e.) ist mit gutem Grunde so wie geschehen geformt, denn hätte der Prophet bloss geschrieben אַן שִׁכּוֹ, so wäre ein ganz anderer Begriff entstanden, so hätte man an einen wirklichen Garten des Heiligthums denken müssen, während er jedenfalls mit מַנַן שִּׁכּוֹ die das Tempelgebäude umgehenden, terrassenförmig angelegten zwei Vorhöfe (s. Anhang zu den BB. d. Kön. der Tempel §. 11.) bezeichnet hat, die dichterisch gar wohl als der zum Palaste des ewigen Königs von Israel gehörige Garten angesehen werden konnten (aus Stellen wie

1 Kön. 21, 2. 2 Kön. 9, 27. Esth. 1, 5. 7, 7. ergiebt sich, dass die orientalischen Herrscher für Gartenumgebung ihrer Paläste angelegentlich Sorge trugen). So haben wir nun in ganz richtiger Folge zuerst die Entweihung und Verwüstung der Vorhöfe und dann die Zerstörung des Tempelhauses. 'אין אושר Kalkar: Deus oblitus est coetuum in Sione et Sabbatorum i. e. Deus sui soederis oblitus est. neque recordatur, quantum ipsum festis diebus coluerint Judaei; bei dieser Erklärung ist das Piel und der Zusammenhang aus dem Auge gelassen und überdiess dem Jeremias schweres Unrecht gethan, welcher in der zum Beweise der vermeinten Expostulation angeführten Stelle Jer. 14, 21. sich rein auf Gottes Gnade beruft. — in Zion Zion und Moria machten gleichsam ein Ganzes aus. - König und Priester | sind hier in der Erinnerung an die beiden Hauptfactoren beim öffentlichen Gottesdienste (weg. des Königs s. zu 2 Kön. 16, 18.) darum genannt, weil der Sitz des Königs- sowie des Priesterthums auf dem Zion war (s. den ang. Anhang, die Stadt &. 6. u. bes. Anm. 4.). Es ist daher hier nicht an das zu denken, was der König (Zedekia) nach 2 Kön. 25, 7. hatte erdulden müssen, sondern an die Verwüstung des Königspalastes und der Priesterwohnungen — LXX haben nicht (wie bei Rosenm. bemerkt ist) εερέα άρχοντα, sondern εερέα και άρχοντα, und lesen daher in ihrem Texte nicht etwa ילהון הנרול (Chald. כהנא רבא , sondern להן ושר , und dass das letztere Wort Bestandtheil des ursprünglichen Textes gewesen sei, ist insofern gar nicht unwahrscheinlich, als sicher auch die Feld- und andere Obersten auf dem Zion wohnten. - V. 7. Der Herr verstiess seinen Altar, verwarf sein Heiligthum; überlieferte der Hand des Feindes die Mauern ihrer Vesten. Da rief man laut im Hause des Herrn gleichwie am Festtage. Da der Inhalt des ersten und des dritten Gliedes dies. V. sich auf Ereignisse im Tempel bezieht, so konnen die אַרְמְּנוֹת des zweiten Gliedes nicht von Palästen der Davidsstadt, sondern sie müssen von Fortificationen des Tempels, von zu dessen besonderem Schutze angelegten Castellen (s. den angef. Anhang, die Stadt §. 7. am Schlusse u. Anm. 17.) verstanden werden, worauf auch das (wenn an Paläste zu denken wäre, überslüssige) hinweist, denn dadurch ist nach dem zu V. 5. Beigebrachten der Begriff der Befestigung angezeigt. Das Sussix mig ist im Gedanken an die Tochter Zion gesetzt. Kalkar hat sich erst hier die bereits zu V. 5. erwähnte vermeintliche Verbesserung des J. D. Michaelis אַרְמְנוֹת בַּה angeeignet. Da rief man laut u. s. w. Rosenm. gut: Templum, quod laetis festa celebrantium hymnis resonare solebat, nunc bellicis clamoribus impletur. — V. 8. Es gedachte der Herr zu zerstören die Mauer der Tochter Zion; er zog die Messschnur, wandte seine Hand nicht ab vom Vernichten, und so machte er trauern Vorwehr und Mauer; zusammt liegen sie kläglich. Auch hier ergiebt sich, dass Jeremias ganz dem Gange der Begebenheiten gefolgt ist, denn die Abbrechung der Stadtmauern war nach 2 Kön. 25, 10. der letzte Act des Bezwingers der Davidsstadt und des Tempels. - zog die Messschnur] s. zu 2 Kön. 21, 13. u. vgl. Jes. 34, 11. — 5n] kann nach unserer Stelle und nach der Verbindung, in welcher es Ps. 48, 14, und Nah. 3, 8. steht, nicht bloss einen Raum (Luther: Zwinger), sondern muss (LXX geben es fast allenthalben durch προτείγισμα wieder) ein Schutzwerk, das propugnaculum bezeichnet haben, und in diesem Sinne steht es wohl auch 2 Sam. 20, 15., wo wir es (s. auch zu 1 Kön. 21, 21.) als Glacis gesasst hatten. — אמללו zur Diction vgl. Jer. 14, 2. - V. 9. Versunken in die Erde sind ihre Thore, er verderbte und zerbrach ihre Riegel. Ihr König und ihre Obersten weilen unter den Heiden; keine Unterweisung mehr; auch ihre Propheten erlangen kein Gesicht mehr von dem Herrn. טבעו בארך de Wette und Meier nicht genau genug: Zu Boden sanken; es ist das unter Ruinen Begraben-Sein sehr tressend bezeichnet. - er verderbte u. s. w.] nachdem er (der Herr) verdorben u. s. w., so dass der stürmende Feind in die Stadt eindringen und das Zerstörungswerk vollführen konnte; daher sind auch die Riegel durch das Suffix ganz passend der Stadt und nicht den Thoren zugeschrieben. -Nach der masoret. Interpunction wären diese Worte mit den unmittelbar vorhergehenden zu verbinden, sowie sie allerdings noch zur zweiten Strophe gehören, und hiernach hat Meier übersetzt: sind unter Heiden, ohne Lehre; auch u. s. w., ja Luther sogar Alles, was von diesen Worten an in unserm Verse noch folgt, auf den Zustand im Exile bezogen, indem er übersetzt: unter den Heiden, da sie das Gesetz nicht üben können, und ihre Propheten kein Gesicht vom Herrn haben. Allein der Prophet schildert in V. 9. b. und c. und V. 10. offenbar den Zustand der mit ihm noch im jüdischen Lande Weilenden, und so müssen jene Worte einen Satz für sich bilden und davon verstanden werden, dass es diesen auch an der priesterlichen Unterweisung im Gesetze (vgl. Ezech. 7, 26.) sehle. So berücksichtigt die Schilderung in der geeignetsten Folge König, Oberste, Priester, Propheten, Aclteste, Volk (durch die Jungfrauen repräsentirt). Das hiernach und auch ausserdem über Kalkars Auffassung: אין חורה arte cum בגוים conjungenda censeo: ad gentes absque lege i. e. quibus divina nulla erat revelatio, ethnicos zu fällende Urtheil ergiebt sich wohl von selbst. - auch ihre Propheten Jeromias kann hier nur von sich selbst sprechen, da ausser ihm ein Prophet im jüdischen Lande nicht vorhanden war. So ergiebt sich aber auch aus dieser Aeusserung, dass er das vorliegende Lied in der nächsten auf Jerusalems Zerstörung folgenden Zeit geschrieben hat, denn wenig später ist ihm wieder Offenbarung zu Theil geworden, wenn auch ansangs nach längerem Harren, s. Jer. 42, 4. vgl. mit V. 7., 43, 8. 44, 1. - V. 10. Es sitzen stumm am Boden die Aeltesten der Tochter Zion, werfen Staub auf ihr Haupt in Sack gehüllt; es senken zur Erde ihr Haupt die Jungfrauen Jerusalems. ידמר Wohl ist damit hauptsächlich das Schweigen des Schmerzes bezeichnet, aber doch wohl wegen des vorher Erwähnten auch daran gedacht, dass die Aeltesten sonst Rath und Trost zu ertheilen bemüht waren, s. zu 2 Kön. 6, 32.

V. 11—19. Erguss der Trauer über das Elend des Volkes zu-Die Klaglieder. meist in Ansprache an die Stadt. V. 11. Es vergehen in Thränen meine Augen, mein Inneres wogt, ergossen zur Erde ist mein Herz ob der Wunde der Tochter meines Volkes, da verschmachtet sind Kinder und Säuglinge auf den Plätzen der Stadt. 'נכלר רגר Vulg. gut: Desecerunt prae lacrymis oculi mei und volksthümlich Luther: Ich habe schier meine Augen ausgeweint. - פבדי eigentlich meine Leber, die nach Sprüchw. 7, 23. von den Hebräern wohl als Quelle des Blutes und daher als Sitz des animalischen Lebens angesehen wurde, so dass das Bild in der hiesigen, anderwärts nicht vorkommenden Redensart von dem zum Tode Verwundeten entlehnt (vgl. die ähnliche Stelle Hiob 16, 13.) und der Sinn derselben dieser ist: Ich bin bis zum Tode betrübt. Nach LXX und Syr. mit Otto מָבֹרֶי (vgl. Genes. 49, 6. Ps. 7, 6.) anstatt בַּבֵּרי zu lesen, ist hiernach völlig unnöthig und wegen des in נשמך liegenden Bildes unthunlich. - auf den Plätzen] hedeutet in keiner Stelle Gasse, Strasse der Stadt, sondern, wie sich besonders deutlich aus Richt. 19, 15. und Hoh. L. 3, 2, ergiebt, einen meist an den Thoren, bisweilen auch vor öffentlichen Gebäuden (Esth. 4, 6.) gelegenen freien Platz, und die Meinung unserer Stelle ist, dass jugendliches Leben selbst an den Orten des lebendiasten Verkehrs (wie er in morgenländischen Gassen wegen der Enge derselben gar nicht stattfinden kann), ohne irgend Jemandes Erbarmen zu erregen, dahingeschmachtet sei. - V. 12. Zu ihren Müttern riefen sie: Wo ist Korn und Wein? da sie hinschmachteten, gleich zum Tode Gelroffenen, auf den Plätzen der Stadt, da sie aushauchten ihre Seele gegen den Busen ihrer Mutter. דגן genau genommen nicht: Brot (Luth. de W. Meier), sondern Korn (Ewald), das zerstossene oder geröstete Getraide, das man ohne weitere Zubereitung genoss, Levit. 23, 14. 1 Sam. 17, 17. 2 Sam. 17, 19. 28. Sprüchw. 27, 22. s. Böttcher Aehrenl. S. 94. — 'ב בהשחם cigentlich, da sich ihre Seele ergoss. Sollte bei diesem Worte und so auch bei בהחדשום das Hithpael nicht absichtlich zur malerischen Bezeichnung des raschen Dahinsterbens, der schnell sich folgenden Athemzüge des verschmachtenden Kindes gewählt sein? vgl. Ew. §. 124. a. של חדק א de Wette und Ewald: in ihrer Mütter Schoos; aber dadurch wird das Bild des sich gegen die Brust der Mutter lehnenden Kindes mindestens nicht zur vollen Anschauung gebracht, da nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche Schoos nirgends gesetzt wird, wo die Busengegend gemeint ist. - V. 13. Was soll ich Dir bezeugen, was Dir gleichstellen, o Tochter Jerusalem? was Dir vorhalten, dass ich Dich tröste, Jungfrau Tochter Zion? denn gross wie das Meer ist Deine Wunde. Wer kann Dich heilen? מה - אעודך Da in Glied a. und b. zur Verstärkung der Rede Synonyma einander folgen, so möchte das erste Verbum wohl, sobald diess in ungezwungener Weise geschehen kann, nach dem Begriffe der folgenden zu erklären sein, wie in der Uebersetzung, nach LXX, τί μαρτυρήσω σοι, geschehen: Was soll ich Dir bezeugen, nämlich, wie aus dem sogleich Folgenden mit aller Leichtigkeit sich ergänzt, von anderwärts geschehenem Unheile? (Schon Calvin .: Quorsum tibi testes adducam,

qui se aliquid simile vidisse referent.) de Wette: Wie soll ich Dir zureden? Ewald: Womit beschwör ich Dich? Meier: Wie soll ich Dich aufrichten? - vorhalten] s. Böttcher a. a. 0. und vgl. Ps. 16, 8. - כים Man sollte es kaum für möglich halten, dass der offenbare Schreibsehler τίσ, nach welchem LXX ποτήριον übersetzt haben, einen Beschützer (Driessen) gefunden, noch weniger aber, dass J. D. Michaelis für nöthig erachtet habe, בּיַב anst. בַּיַב zu lesen, und dass beides aus dem Grunde geschehen, weil das aus unserm Texte sich ergebende Bild unpassend sei. - V. 14. Deine Propheten haben Dir lose und thörichte Gesichte gepredigt, und Dir Deine Misselhat nicht offenbaret, damit sie Dein Gefängniss gewehret hätten; sondern haben Dir gepredigt Predigt der Lüge und — der Verstossung. a. und b. ist Luther's hier von keiner neueren Verdeutschung übertroffene und schwerlich zu übertreffende Uebersetzung unverändert beibehalten, und in Glied c. diese Uebersetzung nur darum geändert worden, weil der Ausdruck kürzer und dem Texte noch entsprechender gefasst werden konnte; Luther hat übrigens hier, vielleicht nur durch LXX und Vulg. geleitet, welche ατιπισ durch έξώσματα und ejectiones wiedergeben, den tresslichen Gegensatz dieses Wortes zu 'herausgefühlt, und darum populär kraftvoll geschrieben: להשוב ש damit sie Dich zum Lande hinaus predigten. Und diese Auffassung hat Rosenm. für gezwungen erklärt! — Die Verbindung unseres Verses mit dem vorhergehenden ist nicht etwa mit einem anonymen von Rosenm. angeführten hebräischen Erklärer so herzustellen: Quis te sanet? Prophetae tui? Sed ii interitum tibi attulerunt, quippe qui etc.; sondern, sowie der Prophet im vor. V. die Grösse des Elendes schmerzvoll anerkannt hat, so erinnert er nun an die nächste Ursache, die dasselhe herbeigeführt hat, an die falschen Propheten. Wenn nun aber das hier über dieselben Gesagte mit vielen Stellen bei Jeremias, wie 2, 8, 5, 31, 6, 13, 14, 8, 5, 14, 14 f. 23, 17, 32, 27, 10, 15. zum Theil sogar in den Worten übereinstimmt, und der Gedanke: Diese sind Veranlasser des Unheils nur noch im vierten Liede V. 13. sich findet, während derselben in Cap. I. und III., die doch auch der Quellen des Elendes gedenken, gar keine Erwähnung gethan wird: so ist diess gewiss für die Frage nach dem Verfasser der einzelnen Lieder sehr bedeutsam. להשרב ש' Dass diese Worte mit dem vorhergehenden Satze zu verbinden sind, ist durch die Versgliederung und Accentuation nicht nur, sondern auch durch die grammatische Struction und den Gedankengang deutlichst angezeigt und daher von allen namhasten Erklärern und Uebersetzern anerkannt; dabei ist der aus dieser Verbindung sich ergebende Gedanke: Wenn sie Dir Deine Sünden, so wie sie sollten, vorgehalten hätten, so würde dadurch Deine jetzige Verbannung abgewehrt worden sein, völlig passend; man muss sich daher billig wundern, wie Meier die Verbindung mit dem Folgenden hat vorziehen und übersetzen können: Um zu enden Dein Elend (?), offenbarten sie Dir Aussprüche der Lüge und Verführung. — Verstossung] d. i. natürlich Aussprüche, die nach ihren Wirkungen auf Dich Deine Verstossung zur Folge haben mussten.

Bei Beurtheilung dieser Auffassung wolle man ausser dem bereits erwähnten trefflichen Gegensatze nicht unberücksichtigt lassen, dass der Herr bei Jer. 27, 10. 15. von den salschen Propheten sagt: Sie weissagen euch Lüge, dass ich euch ausstosse, und dass Letzteres in beiden Versen durch das Verbum קבר (V. 10. יְהַבְּחָשִי, V. 15. ausgedrückt ist. Hiernach dürste Jerem. bei מדוחים nicht an Verführung, Verleitung, was fast alle WW. BB. Uehersetz. u. s. w. darbieten, gedacht haben. Was Kalkar zu unserem V. über ber heigebracht hat, ist aller Beachtung werth, schwach dagegen ist nach dem dargelegten Zusammenhange und Gegensatze sein Einwand gegen die gegebene Erklärung von להשיב ש' (dass nämlich) stets nur bedeute captivos reducere), noch schwächer das von ihm nach Hengstenberg Christolog. II, 102. üher משארה, als tristia effata, Bemerkte. - V. 15. Es schlagen über Dich die Hände zusammen Alle, die des Weges ziehen; sie blasen, und schütteln ihre Häupter ob der Tochter Jerusalems. "Ist diess die Stadt, so man die Krone der Schönheit nennt, die Lust der ganzen Erde?" Die in diesem Verse erwähnten Handlungen und Worte sind nicht (nach der gewöhnlichen Auffassung) als Aeusserungen des Spottes und der Schadenfreude, sondern des sich Entsetzens zu verstehen; denn es ist von Empfindungen die Rede, die sich aller Vorüberziehenden bemächtigen; des Spottes und der Schadenfreude wird erst im folg. V. gedacht, und wie das Händezusammenschlagen und Kopfschütteln ganz naturgemäss auch Ausdruck des Unwillens (Numer. 24, 10.) und der mit Erschrecken verbundenen Verwunderung ist, so wird die durch שָׁבַשָּׁ (was an sich gar nicht spotten heisst) bezeichnete Handlung an mehreren Stellen, als 1 Kön. 9, 8. (s. zu dies. St.) Jer. 19, 8. 50, 13., als Folge des Entsetzens aufgeführt. — ידיאמרין ist von Lowth (s. bei Rosenm.) für Zuthat eines Abschreibers gehalten worden, weil es die Gleichheit der Glieder aufhebe; allein die Glieder sind nirgends ängstlich abgemessen, das Wort ist durch sämmtliche Verss. bezeugt (Hieron. dicentes und LXX έροῦσι scheinen nur יאמרה gelesen zu haben) und durch den Zusammenhang als integrirender Bestandtheil des Textes ausgewiesen, indem auf dem "die man bezeichnete" ein Nachdruck so bezeichnet Ezech. 27, 3. 28, 12. auch Tyrus, und ganz ähnlich wird Ps. 50, 2. der Zion מָּכְבֵּל בֹּדָר genannt. -vgl. Ps. 48, 3. Da das vorausgegangene: die Vollendete an Schönheit ganz allgemein gesagt ist, so ist mit הארץ hier nicht das jüdische Land (Luther, Meier), sondern die Erde gemeint. — V. 16. Es verziehen über Dich ihre Mäuler all Deine Feinde; sie blasen und knirschen mit den Zähnen, sprechen: Wir haben vertilgt! Das ist ja der Tag, auf den wir gehofft; wir haben's erlangt, haben's erlebt. Wegen der vermeintlichen Versetzung der Buchstaben y und b s. die Vorbemerkungen. Wie Meier (in d. Anmerk. zur Uebers.) sagen könne: "Die Strophe mit Ajin ist — — gegen den Zusammenhang hinter die Strophe mit Pe gestellt worden, ist schwer einzusehen, denn es liegt ja am Tage, dass nach der hergebrachten Versordnung der Inhalt von V. 16. an den von V. 15. (Alle ent-

setzen sich, die Feinde aber triumphiren darob) sowie der von V. 18. an den von V. 17. (die Erwähnung des Hülferufes an die Bemerkung, dass der Herr dem Feinde den Sieg verliehen) sich vollkommen gut anschliesst, während dieser Zusammenhang durch Umstellung der Verse nach der gewöhnlichen Ordnung des Alphabets zerstört wird. -- מיהם nicht: Es reissen den Rachen über Dich auf (Meier), nicht: aperuerunt contra te os suum ad maledicendum tibi, ore pleno et late diducto contra te probra fundunt (Rosenm.); es ist vielmehr in jenen Worten lediglich Schilderung der unwillkürlichen Mundstellung des Schadenfrohen (vgl. Jes. 57, 4.) gegeben, die bei den höchsten Graden der Schadenfreude von zischendem Blasen und Aufeinanderbeissen der Zähne begleitet ist, so dass man יידרקר שו nicht mit Rosenm. zu erklären hat: frendent dentibus prae ira et vindictae libidine (die ja übrigens nach בלענו schon gestillt ist). - Wegen des Fehlens der Copula an אמרר und אמרר und אמרר (und nacliher an ראיני und ראיני) s. Ew. §. 336. a. — אך [אך זה steht auch hier in einschränkender Bedeutung, eigentlich: Nur diess ist der Tag d. i. dieser und kein anderer. -- מצאני וגר' wird wohl passender auf die Sache der Katastrophe (Luther, de Wette), als auf den Tag (Ewald, Meier) bezogen. — Parallelen zu dem Inhalte unseres V. finden sich Ps. 35, 16. 21. 25. - V. 17. (Ja) es vollbrachte der Herr, was er beschlossen, er erfüllte sein Wort, so er verkündet hatte in den Tagen der Vorzeit, er zerstörte ohne Barmherzigkeit; er liess frohlocken über Dich den Feind, erhöhete das Horn Deiner Dränger. Es ist klar, wie eng dieser V. an den vorhergehenden sich anschliesst, und so erweist sich auch hier die von Meier beliebte Folge V. 15. 17. 16. als unhaltbar. אשר זמם vgl. Sachar. 1, 6. eigentlich: welches er geboten, womit die Anregung zur Verkündigung gemeint ist. - in den Tagen der Vorzeit Man wird an Drohungen zu denken haben, wie sie Lev. 26, 31 ff. und Deut. 28, 52 ff. zu lesen sind. - V. 18. Da rief ihr Herz zu dem Herrn - vergebens! - Tochter Zion, lass stromweis rinnen Thränen bei Tag und bei Nacht! Gönne Dir keine Ruhe, nicht raste Dein Augapfel. Auch bei oberstächlicher Betrachtung muss man erkennen, dass der Satz בעק - ארני nach dem vorliegenden Texte sehr abrupt dasteht, ja fast wie ein Lückenbüsser erscheint, den das an der Reihe stehende z herbeigeführt habe. Ewald hat mit der Bemerkung vermitteln wollen: "Eben da der Dichter die Bürger der Stadt um Hülfe bitten lassen will, reisst ihn der hier mächtigere Gedanke an das Unglück der verstörten heiligen Stadt hin, so dass er lieber gleich wieder die zerstörte Mauer dieser Stadt klagend zu Jahve wegen ihrer Kinder zu flehen auffordert"; allein das "lieber gleich wieder" stellt sich darum als wenig begründet dar, weil "der Gedanke an das Unglück der verstörten Stadt" durch das Ganze waltet. Böucher bemerkt (Aehrenlese S. 94.): "2, 18. ist nach לארני (soll wohl heissen אל־ארני aus V. 19. heraufzunehmen הדעשופים ברעב בראש und sucht diese Einschaltung durch verschiedene Gründe zu rechtfertigen; allein, ganz abgesehen davon, dass nicht einmal

angedeutet ist, wie die zur Einschaltung empfohlenen Worte mit pre werbunden werden sollen, ist ja gar keine Veranlassung zum Ausfall derselben aus V. 18. zu ersehen, und würde durch die Aufnahme derselben der Gedankengang in keinem Falle gebessert werden. Unter den ältern Auslegern (welche die Lücke zwischen שדני und nicht gefühlt zu haben scheinen) haben mehrere an der Prosopopoie der Mauer Anstoss genommen, und in verschiedener Weise (s. bei Rosenm.) zu helfen versucht, welche Versuche aber sämmtlich als unhaltbar sich darstellen. Der genommene Anstoss aber hat guten Grund, denn trotz Allem, was zur Rechtfertigung der nach der Textlesart vorliegenden Personification gesagt und beigebracht worden ist, würde dieselbe, da die Mauer nach V. 8. zerstört ist, und dieser zerstörten Mauer sogar ein Augapfel, ein Austehen, ein die Hände Erheben zugeschrieben wird, als ein beispielloses Gebilde dastehen. Uebrigens ist ja auch ein grosser Unterschied zwischen der dichterischen Aussage: die Mauer trauert (wie oben V. 8. gesagt ist) und zwischen der Aufforderung: Mauer, lass Thränen rinnen! Hiernach muss also wohl in runn ein Fehler stecken, der älter als sämmtliche Versionen ist (denn diese alle bieten das Wort dar), und es liegt die Vermuthung nahe, dass dasselbe, und zwar zunächst als ממה aus מיים verschrieben worden sei. Mit diesem natürlich zum ersten, nach dem jetzigen Texte auffallend kurzen, Versgliede zu nehmenden Worde wird der schönste Zusammenhang hergestellt: kein Flehen hat den Rathschluss Gottes (V. 17.) ändern können, so bleibt Dir nun nichts übrig als - Dich auszuweinen. Zur Sentenz vgl. Mal. 1, 10. Der unerwartete Eintritt des auf die Bewohner Jerusalems zu beziehenden Suffixes der 3. Pers. Plur. an Lab hat darin seinen Grund, dass V. 17. mehr im erzählenden Tone gehalten ist. — מל-חדם eigentlich schweige nicht d. i. ruhe nicht, vgl. Jer. 14, 17, 47, 6, und unt. 3, 49, -V. 19. Auf, schreie des Nachts zu Anfang der Wachen! Giess aus wie Wasser Dein Herz vor dem Angesichte des Herrn! Erhebe zu ihm Deine Hände ob des Lebens Deiner Kinder, die in Hunger verschmachtet sind an den Ecken aller Gassen. - zu Anfang der Wachenl Es ist an die Rufe der sich ablösenden Wächter gedacht, durch welche die nur Schlummernden geweckt werden. Kalkar: initio vigiliarum i. e. prima vigilia, qua homines altissimo jucundissimoque somno premi solent; aber die erste Nachtwache begann doch natürlicher Weise zu der Zeit, wo Andere sich niederlegten, und nun nicht etwa: pro vita parvulorum tuorum, ut Deus si non te, illos saltem in vita conservet (Rosenm.); denn, abgesehen von dem ganz unstatthasten si non te, kann ja nach dem ganzen Gedankengange - das Geschick ist vollendet, und kann nur bejammert werden - eine Aufforderung zur Bitte um Erhaltung des dahinschmachtenden Lebens hier gar nicht mehr eintreten; das Hände Erheben ist, wie sich deutlich aus den folgenden Versen ergiebt, die nicht Bitten sondern nur Klagen enthalten, hier nicht als Geberde des Flehens, sondern des höchsten Jammers zu fassen, und bei ist an das bereits geendete Leben gedacht, daher de Wette

dem Sinne nach ganz richtig "ob Deiner Kinder Tod". — "בעשרים רעו" Ewald: "Diese Worte würden, wenn sie vom Dichter kommen, ein 4tes Versglied bilden. Wirklich weisen sie hin auf verwandte Bilder des Dichters V. 11. 12. 4, 1. und stehen hier dem blossen Sinne nach nicht unpassend. Doch ist diese einzige Störung des Gesetzes dieser Verse schwer als ursprünglich zu denken, es wäre denn zufällig vom Dichter hier einmal sein eignes Gesetz verletzt; "allein diese Worte bilden keineswegs ein viertes Versglied, es ist durch sie nur das dritte Glied etwas länger als in den übrigen Versen ausgefallen, und diess hat darum gar nichts Auffälliges, da der mit V. 19. eintretende Schluss der Ansprache des Propheten gewiss ein völliger sein sollte. An willkürlichen Zusatz zum Texte durch die Hand eines Abschreibers ist sicher nicht zu denken. — בּבְּחֹבּיִה מִלְּהָרָה Es ist hiermit dasselbe gesagt, wie mit מַרְהָּה V. 11. 12., insofern die Gassen jedenfalls in die Plätze mündeten.

V. 20-22. Klage der Stadt. Der Prophet lässt die Jungfrau Zion der V. 18. u. 19. an sie gerichteten Aufforderung entsprechen. Dagegen C. B. Michaelis u. Rosenm.: Sunt verba filiae Zionis ab ipso propheta, qui eam v. 18. 19. ad supplices preces (?) cohortatus est, instar formularis praescripta (!). - V. 20. Siehe, Herr, und schaue, wem Du also gethan! Sollten denn Weiber verzehren ihre Frucht, die Kinder ihrer Pslege? Sollten denn ermordet werden im Heiligthume des Herrn Priester und Propheten? — wem Du also gethan] Wer, welche Unschuldige und Fromme, geopfert worden; daher אם־האכלנה nicht: Estne hoc unquam fando auditum, quod matres fame eo adactae fuerint, ut suos foetus comederent? (Rosenm.); nicht: durfen Weiber u. s. w. (de Wette); sondern: hätten denn verzehren sollen u. s. w. d. i. Konnte Dein Strafgericht so weit gehen, dass u. s. w. Nur bei dieser Auffassung tritt die Klage in vollen Einklang mit der vorausgegangenen Aufforderung. — פרים s. wegen des Masculinsuffixes Gesen. §. 119. Anm. 1.; es wäre jedoch, da LXX κάρπον κοιλίας αὐτῶν und Chald. פרי בטניהון darbieten, wohl möglich, dass im ursprünglichen Texte פְּרֵי בְּשְנֵן oder יַבֶּשׁן (vgl. Genes. 30, 2. Deut. 7, 13. 28, 4. Jes. 13, 18.) gestanden hätte, so dass das aus = entstandene = nur Rest der ursprüngl. Lesart wäre. (Den Conjecturen von Houbigant פְּרֵי מְעֵיהֶן und Blaynei פְּרִי כֶּהֶם steht entgegen, dass diese Bezeichnungen für Leibesfrucht nirgends vorkommen, dass פְּרִי־בְּטֵּן stehender Ausdruck ist.) In welcher Weise Kalkar die עללר מסחרם zu infantibus fasciis involutis macht, s. bei ihm selbst. S. übrigens die Androhung und Vorhersagung des geschilderten Elendes Deut. 28, 53. u. Jer. 19, 9. 6, 11. — Sollten denn ermordet werden u. s. w.] vgl. 2 Chron. 36, 17. Die Worte bei LXX ἐπιφυλλίδα - μασθούς sind nicht Uebersetzung, sondern enthalten eine farrago vom Rande in den Text gekommener verschiedener Lesarten und Uebersetzungen. - V. 21. Es lagen am Boden Gassenlang Knabe und Greis; meine Jungfrauen und Jünglinge fielen durchs Schwert; Du hast gemordet am Tage Deines Zorns, geschlachtet ohne Barmherzigkeit. — Gassenlang s. Böttcher a. a. O. S. 95. — Zum Inhalte

## Cap. 3.

Noch weniger als das erste kann dieses dritte Lied Jeremias zum Verfasser haben (s. die Vorbemerkungen). Höchst wahrscheinlich ist dasselbe sowie das erste von einem frommen im heiligen Lande zurückgebliebenen Juden (jedoch einem andern, als der das erste schrieb) zu eigener und der Leidensgenossen Erhebung unter schwerem Drucke der Chaldäerherrschaft kurze Zeit vor der letzten Deportation verfasst, denn die Klagen über das zu erduldende Leid bilden den Hauptinhalt, und die Erinnerung an die Zerstörung der Stadt ist schon mehr in den Hintergrund getreten. Der Verfasser redet übrigens im Namen des hartbedrängten Häusleins, und hat unleugbar das prophetische Klaglied Cap. II, vermuthlich auch das eines Leidensgenossen Cap. I gekannt.

V. 1-20. Schilderung des elenden Zustandes. V. 1-3. Ich bin der Mann, der Elend erfahren durch die Ruthe seines Grimms. Mich hat er getrieben und geführt in Finsterniss und nicht in Licht. Nur gegen mich wendet er wiederholt seine Hand alltäglich. V. 1. durch die Ruthe s. Gr.] vgl. Hiob 21, 9, 9, 34. - V. 2. und nicht in Licht] Würde wohl Jeremias so Ueberflüssiges geschrieben haben?
- V. 3. אך בי וני Er hat mich vor allen Andern zum Gegenstande seines Zorns ausersehen; nicht: Ja, gegen mich u. s. w. (de Wette). - V. 4-6. Aufgerieben hat er mein Fleisch und meine Hauf, zerbrochen meine Gebeine; mich umbaut, mich mit Gist und Mühsal umgeben; mich in Dunkelheit versetzt wie die Todten der Vorzeit V. 5. Da das erste Bild von einer mit dem Belagerungswall umgebenen Stadt entlehnt ist, so müssen ראשה und חלאה als die bedrängenden Feinde gedacht sein, da aber tritt der bildliche Ausdruck שואיז neben den eigentlichen מחד שולם! -- V. 6. מחד שולם] nicht mortui sempiterni (Vulg.), die ewig Todten (Meier), sondern dudum mortui (Rosenm., de Wette, Ewald, Böttcher), s. hierüber Böttcher De inser. §. 423. Unser Vers findet sich wörtlich wieder Ps. 143, 3.! - V. 7 — 9. Versperrt hat er um mich, dass ich nicht heraus kann, mir schwere Fesseln angelegt. Ob ich auch rufe und schreie, er verstopft mein Gebet. Vermauert hat er meine Wege mit Werkstücken, und meine Steige zerstöret. V. 7. גדר ist hier noch nicht von Vermauerung (so die Meisten), von welcher erst V. 9. die Rede ist,

sondern von Absperrung überhaupt (vgl. Hiob 19, 8.) zu verstehen. -- אבא ganz so Ps. 89. 9.! -- V. 8. ה סיתם occlusit preces meas i. e. obstruxit eis viam, qua pervenire ad suas aures possint (Rosenm.). - V. 9. בנזרח mit behauenen, wohlzusammengefügten, daher schwer zu durchbrechenden Steinen. -- שוה Wenn der vorhandene jähe Wechsel der Bilder nicht noch vermehrt werden soll, und wenn man die Grundbedeutung von מְּרֶבָּה aufgeschütteter, dammartiger Weg ins Auge fasst, so kann man nicht mit Rosenm. übersetzen semitas meas contortas fecit (so auch Meier: und krümmte meine Pfade) und mit Jarchi erklären: Si exire volo, non possum egredi per vias tritas itinere recto, propter hostes, sed per viam tortuosam ire cogor, sondern man muss annehmen, dass der Verfasser an Zerstörung, Umstürzung (Vulg. subvertit) eines erhöheten Weges gedacht habe, und in dieser Bedeutung steht Jes. 24, 1. — V. 10-12. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Hinterhalte; er hat mich bei Seite geschleppt und mich zerfleischt, mich ganz wüste gemacht. Er hat den Bogen gespannt und mich zum Ziele gestellt dem Pfeile. V. 10. Sehr ähnlich Hos. 13, 7. 8. -V. 11. דרכי סורר Es gilt hier dieselbe Bemerkung wie zu עודה V. 9. Mit Rosenm.'s Uebersetzung und Erklärung: Vias meas recedere fecit, i. é. secit, ut mihi deficiant viae, id vero sit vel mobilitate soli in praecipitia dehiscentis, vel fossis aut aggeribus, quibus via intercipitur, fitque invia, vel diverticulis tortuosis eam ignorabilem reddentibus wird ganz unnöthiger (und zugleich unrichtiger) Weise zwischen das V. 10. angefangene und von ריפשווני an sichtlich fortgesetzte Bild ein neues geschoben; dagegen hat das Bild ununterbrochenen Fortgang, sobald man nach der Grundbedeutung von 😘 (s. zu 2 Kön. 4, 8.) übersetzt: er hat meinen Weg seitwärts abweichen gemacht, mich vom Wege abgeführt (nach dem gebrauchten Bilde) geschleppt nämlich nach dem Hinterhalte, aus dem er hervorgesprungen. kommt zwar nur hier vor, die Bedeutung zerreissen ist aber durch das verwandte mie (Mich. 3, 3.) und durch den syr. und chald. Sprachgebrauch gesichert. — ישומם s. zu 1, 4. u. 13. — V. 12. וייציבני וער Hiob 16, 12. fast dieselben Worte! - V. 13-15. Er hat dringen lassen in meine Nieren die Söhne seines Köchers. Ich bin geworden zum Gelächter allen Völkern, ihr Spottlied alle Tage. Er hat mich gesättigt mit Bitterkeit, getränkt mit Wermuth. V. 14. s. Ges. §. 86. 1. b. Ew. §. 177. a.; mehrere Codd. Kennic. u. de Rossi haben נגינים ... [נגינים s. Hiob. 30, 9.! — V. 16—18. Er hat Kiess zu beissen gegeben meinen Zähnen, mich gebeugt in die Asche, so dass mir eckelle vor Heil, ich des Gulen vergass, und dachte: Dahin ist mein-Vertrauen und was ich hoffte von dem Herrn. V. 16. ישנר — שנר gehört zum einsachen Verbum zermalmen, welches wie viele Verba der Art z. B. שרש 1, 17. entweder unmittelbar, d. i. mit dem Accusativ oder loser mit = verbunden wird; es ist eigentlich er liess meine Zähne zermalmen Steine" (Ewald). Man hat weder mit den ältern Auslegern an steinigtes Brot zu denken, noch mit Otto zu meinen: Imago petita est

ab eo, qui impetum facit in alterum, eumque qualicunque re a se prehensa v. c. lapide percutit, sondern an die grausamste Behandlung zu denken, die bildlich geredet Steine anstatt des Brotes darbietet. Kalkar meint: nihil aliud his verbis designari, quam graviter se ab hostibus esse afflictum, Deo permittente. Quod autem glarea id sactum esse dicit, egregie (?) hoc illustratur, si vatem in foveam carceris dejectum animo comprehendimus. — mich gebeugt in die Asche] mich in die tiefste Trauer versetzt. — V. 17. בישר (ביונר) Schon der Chald., Vulg. u. Graec. Venet. haben mir richtig als 3. Pers. semin. und ver als Subject erkannt. Der Sinn des V. ist: Es hatte sich meiner der völlige Lebensüberdruss bemächtigt, so dass ich gar keinen Sinn für Glück mehr hatte, und zu diesem gesellte sich V. 18. die Verzweiflung an Gott. - V. 19. 20. Gedenkt meines Elendes und meiner Verstossung, des Wermuths und des Giftes, ja gedenkt meine Seele daran, so beugt sie sich in mir. V. 19. eigentlich: Gedenken, ein Infinitiv, der V. 20. wieder aufgenommen wird, so nach Böttcher a. a. O. S. 95., der sehr richtig bemerkt, dass die gewöhnliche imperative Auffassung: Gedenke (Gott) dem ganzen Zusammenhange v. V. 1-18. fremd und hier ganz unpassend sei. Erst bei jener Aussassung gewinnt der erste Abschnitt einen richtigen Abschluss: die Vergegenwärtigung alles dessen, was ich erduldet habe, und noch erdulde, schlägt mich völlig nieder, worauf von V. 21. an die Erhebung folgt. - Wegen מרודר meine Verstossung s. Böttcher a. a. 0. — V. 20. 'un השלח Ps. 42, 7. fast ganz so! Beachtet man diese häufigen fast wörtlichen Reminiscenzen, die im ganzen Buche Jeremias und in den ächten Klagliedern nirgends wahrnehmbare Häufung und Ineinandermengung der Bilder, die sich in obigem Abschnitte findet, und überhaupt den Mangel der dem Jeremias eigenthümlichen Diction, so kann man wohl kaum an dessen Verfasserschaft glauben, so würdig auch das Meiste, und namentlich die zwei sogleich folgenden Abschnitte, gehalten ist.

V. 21 — 38. Die Hoffnung ist nicht aufzugeben, man muss geduldig tragen in Erwartung der Hilfe des Herrn, von dem Alles, Gutes und Böses, kommt.

Anmerk. zur Uebersetzung sagt Ewald: חמנה, muss entweder als Lesart oder als eine mögliche Aussprache aus me entartet sein": für die erstere Annahme dürfte der Umstand sprechen, dass LXX als erste Uehersetzung τὰ ἐλέη κυρίου ὅτι οὐκ ἐξέλιπε, als zweite (in welcher jedenfalls Varianten berücksichtigt sind) ἐλέησου, κύριε, ὅτι ού συνετελέσθημεν darbieten. Hiernach möchten wohl auch der Chaldäer und der Syrer, welche beide die dritte Person Plur. wiedergeben, mr gelesen haben. Die Uebersetzung nach der gewöhnlichen Auffassung von ממנר: die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind (Luth. nach Vulg., so auch Rosenm. de Wette Kalk.) stört nicht bloss den Parallelismus und bringt eine Mehrheit in einen Abschnitt hinein, in welchem bis zum Schlusse (V. 38.) nur einer redet, sondern, und diess ist der Hauptgegengrund, sie stellt einen Gedanken auf, der hier noch gar nicht an seinem Platze ist, der erst mit V. 39. am richtigen Orte eintritt, den Gedanken: Wir hätten noch Schlimmeres verdient, während es sich hier nach dem ganzen Zusammenhange um Stärkung des Vertrauens und der Geduld durch den Gedanken an Gottes unendliche Güte handelt. - V. 23. בפרים für die (einzelnen) Morgen; eben so Jes. 33, 2. - Deine Treue] Die Vorhaltung geht, wirksam werdend, in Gebetsruf über. - V. 24. חלקי יהוה nicht is est ille Deus, qui mihi tanquam felici sorte colendus est datus et cui omnia mea committo (Rosenm.), sonderu: Ich habe an ihm, der der Herr (der wahre Gott) ist, durch den Bund, dem ich angehöre, Theil, er kann und wird mich nicht lassen, darum u. s. w.; für diese Auffassung zeugt die von Rosenm. angezog. St. Jer. 10, 16. - V. 25 - 33. Gütig ist der Herr gegen die, so auf ihn harren, gegen die Seele, die ihn suchet. Gut ist's, dass man warte in Stille auf die Hilfe des Herrn. Gut ist's dem Manne, dass er auf sich nehme das Joch in seiner Jugend; dass er silze einsam und schweige, wenn man es ihm auflegt; dass er seinen Mund in den Staub beuge: Vielleicht ist noch Hoffnung! dass er biete seine Wange dem ihn Schlagenden, vollauf nehme die Schmach: Denn nicht für immer verstösst der Herr; sondern wenn er betrübt, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade; denn nicht von Herzen drückt und betrübt er die Menschenkinder. - V. 26. "Das יחיל ist hier nach §. 618. so zu fassen, dass obwol mit bleibendem i Jussiv ist: gut ist's, dass man warte, und zwar still, auf J. Heil." (Ewald). Böttcher dageg. a. a. O.: "Ist gut (Einer), so harret er auch. So schliesst sich der Vers am besten an לנפש חדרשנר V. 25. an, und vgl. Prov. 12, 2. 13, 22. Job. 20, 21. Jud. 3, 25. Ew. Lehrb. §. 335." Dieser Ausfassung steht entschieden der Zusammenhang entgegen: der Dichter ist hier nicht darauf aus, zu zeigen, dass stilles Harren ein Beweis von sittlicher Rechtschaffenheit sei, vielmehr steht er im Begriffe, sich und Andern V. 31-33. vorzuhalten, warum man wohl daran thue, Geduld zu beweisen, und dabei laufen ja V. 26. u. 27. ganz deutlich parallel, so dass das ur מוב לגבי כי V. 27. für die Erklärung unseres מוב לגבי כי entscheidend ist. — דרומם Wegen der Bedeutung des יָ s. Ew. §. 330. b., wegen

א דומט §. 204, b. - V. 27. Das Joch, nämlich eines schweren Schicksals oder auch einer strengen Zucht. - in seiner Jugend] schon früh, so dass er sich zur Geduld gewöhnt. Die Lesart mehrerer Codd., des Theodot. u. LXX. ed. Ald. '39 beruht jedenfalls nur auf Verschreibung des = in v. — V. 28. Da V. 31 — 33., wie schon erwähnt, der Bestimmungsgrund zur Geduld aufgezeigt wird, so hat man jedenfalls V. 28 — 30. als Exposition von ישא על V. 27. anzusehen, und von dem dortigen " die sämmtlichen Sätze dieser Verse, wie Luther, de Wette u. Maur. gethan haben, abhängig zu machen, nicht aber (mit Rosenm., Ew., Meier) dieselben exhortativ aufzufassen. Es ist klar, dass sich in jener Weise V. 26-33 zu einem schonen Ganzen abrundet. - > Rosenm., Dathe, de Wette, Ew. suppliren der Herr; LXX (Alex. ότι ήρον έφ' έαυτῶ) Luther, Meier fassen das Wort unpersönlich, und leszteres dürste darum vorzuziehen sein, weil V. 30. jedenfalls an That der Menschen, nicht Gott als Schlagender zu denken ist. Ganz unzulässig ist Rosenmüllers Fassung von " als Partikel des Grundes: nam imposuit ei sc. jugum illud Deus, denn in diesem Falle wäre ja gerade das Wort, auf welchem der Nachdruck liegt, ausgelassen. - V. 29. und 30. sind von ergebungsvoller und nicht verzagender (vielleicht ist noch Hoffnung!) Unterwerfung unter von Gott geordnete Bedrückung und Misshandlung durch Menschen zu verstehen. Vor אילר mit Rosenm. באביי zu suppliren ist nicht nöthig. — V. 30. 'רשבע ב' vgl. Ps. 88, 4. 123, 3. 4. - V. 33. nicht von Herzen] so, dass er Freude daran hätte; zur Sentenz vgl. Jer. 32, 41. - V. 34 - 36. Dass man tritt unter seine Füsse alle Gefangene des Landes; dass man beugt das Recht des Mannes vor dem Angesichte des Höchsten; dass man unterdrückt den Menschen in seiner Sache: das hat der Herr nicht ausersehen. Diese Worte sind offenbar Ausführung des מלבי (V. 33.) nach den besonderen Verhältnissen der Leidenden, in deren Namen der Dichter redet: die Misshandlung, die wir erdulden, wiederfährt uns wohl nach Gottes Zulassung, aber sie stimmt nicht als That der Menschen mit seinem Wollen überein, und er hat daran kein Wohlgefallen! Dieser völlig naturgemässe Zusammenhang wird eben sowohl durch die Aussassung Rosenmüllers: "Dass man tritt u. s. w. das sieht der Herr nicht!" (es sollen diese Worte eine Klage Solcher enthalten, qui Deum res humanas curare negant), als durch die de Wette's, Maurer's u. Kalkars: "Tritt man u. s. f. sollt' es der Herr nicht sehen ?" (in diesem Falle musste ubrigens לא ירָאַה stehen, Böttcher) aufgehoben. — V. 34. לדכא das b ist hier und in den zwei folg. VV. nach Ew. S. 301. d. zu erklären: Was anlangt das Treten u. s. f., so dass wir also nicht "eine sonst" - s. jedoch Ps. 64, 6. - "nicht vorkommende Construction von אל mit של haben (geg. Böttcher). der Dichter dürste schwerlich an alle Gefangenen auf der Erde d. i. an Gefangene überhaupt (Rosenm.), noch minder natürlich an "die an diesen Erdball gesesselten Sterblichen" (Loewe u. Wolfssohn) gedacht haben, sondern jene Worte besagen alle Landesgesangenen, und so haben wir hier wohl ein Merkmal, dass die

chaldäischen Statthalter diejenigen unter den Zurückgebliebenen, welche aus ihren Gesinnungen gegen die Sieger kein Hehl machten, oder ihnen üherhaupt nur verdächtig wurden, bis zur endlichen Deportation in schwere Haft brachten. - V. 35. 36. Dass man beugt das Recht u. s. w., dass man unterdrückt u. s. w.] Man wird hierbei an die Unbilde zu denken haben, welche die noch freien Zurückgebliebenen von den chaldäischen Beamten erfuhren, vor denen sie Recht suchen mussten. vor dem Angesichte d. H.] ohne alle Scheu vor Gott. -לא ראדה dürste sich am natürlichsten aus der Bedeutung von ראדה ersehen, erwählen (Genes. 41, 33. Deut. 12, 13. u. a.) oder entscheiden (s. 2 Sam. 24, 13. vgl. mit V. 12.) erklären, so dass es dem Sinne nach so viel ist, als: (das hat der Herr) nicht eigentlich ge-Das eine der LXX, nach dem man schliessen könnte, diese hätten אַפֵּר in ihrem Texte gefunden, ist wohl im abirrenden Hinblicke eines Abschreibers auf das sogleich V. 37. folgende eine anstatt előe geschrieben worden (etwas anders Böucher). Sollte unsere obige Erklärung für unhaltbar erachtet werden, dann würde man wohl zu Böttchers ingeniöser Conjectur, dass im ursprüngl. T. לא לא בצה hat nicht Gefallen, will nicht haben gestanden habe, seine Zuslucht nehmen müssen. — V. 37. 38. Wer spricht denn und es geschieht, wenn der Herr es nicht geboten? Aus dem Munde des Höchsten geht daraus nicht das Böse und das Gute hervor? Der Dichter zeigt hier die andere Seite des zuletzt ausgesprochenen Gedankens auf: Wenn schon der Herr an der Misshandlung, die wir erdulden, kein Gefallen hat, so hätte sie doch ohne seinen ordnenden Willen gar nicht eintreten können, und so schliesst sich hiermit die Mahnung zu ergebungsvoller Geduld ab. V. 37. [rom] so dass sein Wille sich verwirklicht. Sehr gut übersetzt Castellio den ganzen Vers: Quisnam est, quo dicente fiat aliquid injussu domini. - V. 38, das Böse und das Gute] zur Sentenz Jes. 45, 7. Amos 3, 6.

V. 39-47. Wir erdulden übrigens nur, was wir verschuldet haben. V. 39-41. Was beklagt sich denn der Mensch, der noch lebt? Ein Jeglicher (klage) über seine Sünden. Lasst uns prüfen unsern Wandel und erforschen, und uns bekehren zu dem Herrn! Lasst uns erheben unsere Herzen sammt den Händen zu Gott im Himmel. Der diesen und den vorigen Abschnitt verbindende Gedanke ist: Nicht bloss in Ergebung und Vertrauen, sondern auch in Erkenntniss der Schuld geziemt es sich, Geduld zu beweisen. V. 39. kann nimmermehr als redundirend angesehen werden (Pareau, Rosenm.), kann eben so wenig heissen: sein ganzes Leben hindurch (J. D. Mich.), noch weniger in hac vita (Kalkar mit der Bemerkung: sermo est de imbecillitate animi, qua extra nos eum malorum fontem quaerimus — scilicet impios in hac vita esse impunitos — quem intus quaerere oportet); es ist aber auch nicht zu erklären: der also, so lange er lebt, sich bessern kann und Besseres thun, als seufzen (Ewald), sondern es heisst: der — durch Gottes Gnade — noch das Leben hat, indem erst hier, und zwar am rechten Orte, der Gedanke eintritt, den man dem Dichter schon V. 22. hat aufdringen wollen.

בר על ח' wird von Meier als Fortsetzung der Frage gefasst: "Jeder über seine Strase"? und so auch von Ewald in der Anmerkung: "der Mann ob seiner Strafen? (denn streng genommen seufzt er mehr über seine eignen Gebrechen, statt diese zu heben)", während in der Uebersetzung steht: "nur über seine Strasen!"; allein bei der Annahme, dass die Frage sich fortsetze, müsste man יל המאר nothwendig erklären: über das, was doch nur seine Strafe ist, während and allenthalben nur Sunde, Schuld bedeutet, und daher auch von allen Verss. in dieser Bedeutung genommen worden ist. Hiernach kann man Fortsetzung der Frage nicht annehmen, wenn nicht ein ganz unzulässiger Sinn entstehen soll, und es muss daher wohl bei Luthers: "Ein Jeglicher murre wider seine Sünde" sein Bewenden haben. - V. 40. Der verbindende Gedanke ist nicht: quum mala nostra a peccatis nostris oriantur, culpas nostras et scrutemur et corrigamus (Rosenm.), sondern: Anstatt in sündlicher Weise zu murren, lasst uns vielmehr u. s. w. - אל natürlich = אָל, nicht etwa cum emphasi zur Bezeichnung der ernstlichen Reue, welche alle Hindernisse überwindend bis zu Gott hindurch sich ringt (J. D. Mich.). - V. 41. wortlich: zu den Händen d. i. so, dass das Herz, die tiefe Empfindung der Schuld, mit dem Flehen um Vergebung wirklich verbunden ist. Der Reim, der durch מַפַּרָם und שַּׁמַיָּם entsteht, scheint nicht zufällig zu sein. - V. 42-47. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen: Du hast nicht verziehen. Du hast (uns) bedecket mit Zorn, und uns verfolgt, gemordet ohne Barmherzigkeit. Du hast Dich verborgen im Gewölk, dass kein Gebet hindurch drang. Zum Auswurf, zum Abscheu hast Du uns gemacht unter den Völkern. Es verziehen über uns ihre Mäuler all unsere Feinde. Schrecken und Verderben ist unser Theil geworden, der Umsturz und der Untergang. Das Verdiente der Strafe wird anerkannt, und diese selbst klagend geschildert, es ist daher vor V. 42. kein hinzuzudenken. gleich als ob mit מדונר וגר' die Worte des Flehens eingeführt würden, zu welchem V. 41. aufgesordert worden (Rosenm.). - Du hast nicht verziehen] d. i. dem Sinne nach: Du konntest nicht verzeihen, da wir uns gegen Dich, Deinen heiligen Willen, aufgelehnt hatten. -V. 43. מכוחה באף Rosenm., de Wette, Meier: "Du bargst Dich im Zorn"; allein, abgesehen davon, dass das Verbum sonst reflexiv nicht vorkommt, steht dieser Auffassung entgegen: qui se obtegit non persequitur alios, ut statim additur (J. D. Mich.). Ewald: "hinter wird dieser Satz abgebrochen, um erst V. 44. vollendet zu werden. Eig. Du machtest eine Hülle im Zorn - machtest sie durch Wolken Dir"; aber wie kann denn die folgende an סכוחה durch יַ angeschlossene Rede in Parenthese gesetzt werden? Sehr eigenthümlich Böttcher a. a. O. nach talmudischem Verbalgebrauche: Du flochtest, dichtetest (die Zahlen), schlossest die Rechnung ab, summirtest, nämlich unsere unverziehene Schuld V. 42."; aher da müsste man ja die Objecte der Summirung rein aus dem vorausgegangenen Gedanken ergänzen, und dürste wohl der Dichter ein und dasselbe Wort in zwei unmittelbar auf einander folgenden Zeilen in so ganz divergirender

Bedeutung gebraucht haben? Demnach möchte es wohl am gerathensten sein, bei der einsachsten Fassung stehen zu bleiben, welche bei dem Chald., Arab. und Luther vorliegt: Du hast uns mit Zorn bedeckt (Luther: überschüttet), bei welcher das uns sich mit aller Leichtigkeit aus dem Suffix des folg. Verb. (vgl. V. 66.) ergänzt, wobei man aber nicht mit Luther an das Bild des Flüssigen, sondern an das Bild der sich niedersenkenden, zerschmetternde Blitze entsendenden (דירדפני הרגד) Gewitterwolke (vgl. II, 1.) zu denken hat. Hieran schliesst sich auf das Passendste an - V. 44. סכחה - לך wörtlich: Du decktest mit der Wolke Dir, d. i. um Dich her, so dass Du unzugänglich warst. — V. 45. סחר ומאוס Jeremias bedient sich in den sehr ähnlichen Stellen 29, 18. 42, 18. anderer Ausdrücke. - V. 46. Es ist schwer zu begreifen, wie Meier auch hier die im Texte vorliegende Folge der mit v und der mit v beginnenden Zeilen für Verrückung der ursprünglichen Folge hat erklären können. da doch die mit V. 40. beginnende Rede der Mehrheit sich bis zu der zweiten mit b ansangenden Zeile (V. 47.) fortsetzt, und von V. 48. an bis zum Schlusse Rede eines Einzelnen ununterbrochen fortgeht, während nach seiner Anordnung der Strophen (nach der hergebrachten alphabetischen Folge) mit V. 46. und 47. Rede der Mehrheit mitten in die des Einzelnen störend hineintritt und überdiess die 4 vom Weinen handelnden Verse 48-51. auseinander gerissen werden. -Wie schon das 'לא קומלקי V. 43. vgl. mit II, 2. 17. 21., so spricht nun unser Vers vgl. mit II, 16. a., sowie V. 48. 49. und 51. vgl. mit II, 11. a. b. und 18. b. c. dafür, dass unser Dichter das zweite Klaglied gekannt habe, und man muss wohl die eben erwähnten Uebereinstimmungen als einen besondern Beweis dafür betrachten, dass III nicht von Jeremias herrühren könne, indem es schwerlich denkbar ist, dass der Prophet in solcher Weise sich selbst wiederholt, und namentlich bei demselben Buchstaben sich derselben Worte bedient habe (vgl. V. 46. mit II, 16. a.). - V. 47. Wir haben uns der Wiedergabe der Alliteration in and und and enthalten zu müssen geglaubt, da die zu derselben gemachten Versuche — de Wette: Grauen und Grube; Meier: Grausen und Grube; Ewald: Schreck und Schlinge - hinlänglich zeigen, dass völlig Entsprechendes und zugleich den Sinn nicht Veränderndes nicht gefunden werden kann. Die hier vorliegende Alliteration scheint sehr beliebt gewesen zu sein, denn sie findet sich (in noch weiterer Ausdehnung) auch Jes. 24, 17. und Jer. 48, 43. — בינה da das Wort mit השנה eng verbunden ist, so möchte es wohl von שָּׁאָם und nicht von נַשַא (Ew.: Täuschung) abzuleiten sein. - V. 48-66. Erneuete Klage, aber auch Erhebung zum Vertrauen auf Gott und Flehen um Vergeltung des erlittenen Leides. V. 48 - 51. In Wasserströmen rinnet mein Auge ob der Wunde der Tochter meines Volkes. Mein Auge ergiesst sich ohne Ruhe, ohne Rast, bis dass sich neige und schaue der Herr vom Himmel. Mein Auge schmerzt mich von allem Weinen über meine Stadt. V. 50. Sinn: Ich werde nicht eher aufhören zu weinen, als bis ich erkennen werde, dass Gott sich unserer wieder annimmt.

— V. 50. בר השקיף ו' Bene auxilium salutemque divinitus oblatam repraesentat imago Dei nubibus, quibus se involverat, dissipatis, hominum vitam rursus intuentis (Kalkar). — V. 51. פרני — לנמשר Ewald: "Thrämen bestürmen meine Seele" mit der Anmerkung: "שללה ganz wie lat. afficit"; allein, wenn diess der Sinn wäre, so hätte der Verfasser einen Ausspruch gethan, der den natürlichen Hergang umkehrte, indem die Thränen in Folge eines Seelensturmes eintreten, aber einen solchen nicht erregen können, ihn vielmehr beschwichtigen, und gesetzt auch, es sollten die "Thränen" für "schmerzliche Empfindungen" stehen, so stunde diess im Widerspruche damit, dass mit פין hier durchweg (s. V. 48. 49.) das wirkliche Auge bezeichnet ist. Dagegen ist es ja ganz natürlich den Sinn so zu fassen: Mein (von vielem Weinen angegriffenes) Auge that übel (verursacht schmerzliche Empfindungen) meiner Seele d. i. mir, oder kurz wie oben: mein Auge schmerzt mich. מכל בנות עירים] Es ist von Böttcher a. a. O. S. 96. sehr richtig bemerkt worden, dass בנית עירי sprachlich und sachlich unannehmbar sei, indem pa nach "mein Auge thut mir weh" weder causal (vgl. dagegen by V. 48.), noch comparativ passe, und indem auch im letzteren Falle (mehr als den Töchtern u. s. w. so Kalkar: vehementius afflictus sum, quam omnes incolae urbis) die dem Zusammenhange fremd bleiben würden, die ja überhaupt in solchem Bezuge und so allein gestellt weder in den Klagliedern, noch sonst bei Jeremias vorkämen, und von denen nicht abzusehen sei, warum sie hier als Ursache der Thränen oder des Augenschmerzes hervorgehoben seien. Hiernach hat er die Vermuthung aufgestellt, dass בכוח aus בכוח entstanden sei und zu בכוח auf Gen. 23, 2. Deut. 21, 13. Ez. 8, 14. Jer. 31, 15., zu 5 auf Deut. 4, 7. verwiesen. Diese Vermuthung ist unzweiselhast richtig, denn durch das "von all dem Beweinen meiner Stadt" rundet sich erst der Sinn vollkommen ab, und wird das Auge als ein schmerzhast assicirtes näher bezeichnet. Nur der Bemerkung Böttchers: "Und dieses בירי schliesst V. 51. um so passender, da V. 52 ff. die Klage über das persönliche in der Stadt erduldete Leid anhebt" konnen wir nicht beistimmen, da im Folgenden auch nicht eine Spur davon sich zeigt, dass hier von in der Stadt erduldeten Leiden die Rede sei, und da selbst bei der Annahme, dass Jeremias Verfasser des vorliegenden Liedes sei, die Bilder von der Grube, dem Wasser u. s. w. doch um so weniger auf das von Jeremias nach 38, 6. Erduldete - hierauf scheint das "persönliche Leid" hinzuweisen — bezogen werden können, da die Erinnerung an diese ihm widerfahrene Unbilde dem ganzen Gange und Zusammenhange des Liedes fremd sein würde. Das Richtige ist wohl vielmehr, dass der Dichter mit כל בכות עירי die unablässige schmerzliche Trauer über die furchtbare Zerstörung der Stadt, über den Untergang ihrer Herrlichkeit bezeichnet, welcher die Zurückgebliebenen sich hingeben, und dass er V. 52-56. von diesen erduldete, aber mit Gottes Hilfe überstandene Drangsal schildert und dann das von ihnen eben desshalb gefasste Vertrauen ausspricht. -V. 52 - 56. Eifrig stellten mir nach wie einem Vogel die mich grund-

los hassen. Sie verderbten in die Grube mein Leben, und schleuderten Steine auf mich. Es strömte Wasser über mein Haupt, ich sprach: Ich bin verloren. (Da) rief ich Deinen Namen an, o Herr, aus der Tiese der Grube, (und) Du hörtest, wie ich ries: "Verschliesse nicht Dein Ohr meinem Seufzen, meinem Schreien!" Es erhellt aus V. 57. (s. dort), dass V. 52-56. einen Unterabschnitt bilden, und dass die Anführung des Hilferufs nicht über V. 56. hinausreichen kann. -V. 52. Da mur in der Bedeutung des Nachstellens, des Jagens nach etwas vorkommt, so ist schwer einzusehen, wie Meier hat übersetzen können: "Es umjagten mich gleich Vögeln grundlos meine Feinde". איבי חנם Dieser auch Ps. 35, 19. u. 69, 5. in sehr ahnlichem Zusammenhange wie hier vorkommende Ausdruck weist deutlich darauf hin, dass hier nicht von Kriegsfeinden, sondern von feindlichen Bedrückern die Rede ist. - V. 53. [צמחר ונר ] Ewald: "Und banden an die Grube mein Leben" (ebenso Meier: sie fesselten u. s. w.) und hierzu die Anmerkung: ממר muss hier einerlei sein mit binden vgl. צמר kleben 4, 8." Das dürste aber nicht durchaus nothwendig sein, da das 69, 5. dicht neben der zum vorig. V. bemerkten Reminiscenz vorkommende מַבְּמִיתִר meine Verderber deutlich zeigt, das ray nicht allein ausrotten, vernichten, sondern auch verderben bedeute. [וידו וגר'] Ewald: "wälzten Steine auf mich", de Wette, Meier: "warfen (wälzten) einen Stein" u. s. w. (so dass bei den beiden letzteren Uebersetzungen wohl an Schliessung der Cisterne mittels übergelegten Steines gedacht ist); aber mit wird nur vom schuss - oder schlagartigen Wersen (s. insbes. Jer. 50, 14.) gesagt. - V. 54. Das Bild wird fortgesetzt: auf den in der tiefen Cisterne Steckenden strömen Gewässer herab, so dass das in derselben steigende Wasser ihn mit dem Tode bedroht. Wer könnte den Anklang an Ps. 69, 2. 3. 15. 16. verkennen? — V. 55. קראדי Es ist hier aus dem Inhalte des vorherg. V. nothwendig da zu ergänzen: da, als die Noth am Höchsten angestiegen war, als alle Hilfe abgeschnitten schien, rief ich. - בור חהתרות] kann hier, da בור durch V. 53. u. 54. deutlich als Cisterne bezeichnet ist, nicht von der Scheol verstanden werden, und bezeichnet diese auch Ps. 88, 7. nicht geradehin, sondern nur nach dem Zusammenhange, so dass es mit אַרָץ הַּוּהְשִּינת Ez. 26, 20. 32, 18. keinesweges völlig identisch ist; auch dürste es nicht im Stat. construct. (Grube der untern Räume oder der Tiesen, was hier keinen richtigen Sinn geben würde) zu fassen, sondern mann als zur näheren Bestimmung beigeordnet (Ew. §. 287. e.) zu betrachten sein. - V. 56. Rosenm .: Vocem meam, precantis, audisti jam olim (!) ne igitur jam (!) occultes aurem tuam etc.; damit wird die Aeusserung verallgemeinert und überdiess in den Text eingetragen; Ewald: "Ueberhör nicht meine Klage! Dein Ohr ist offen meinem Ruf"; dabei wird rood unnöthiger Weise imperativisch und das deutlich optative אל-חעלם indicativisch gefasst. Es ist aber, wie schon aus der Stellung der Worte und noch deutlicher aus V. 57. sich ergiebt, V. 56 mit 55 als Folge (das ; konnte, da P an der Reihe war, nicht gesetzt werden) zu verbinden, wie Lu-DIE KLAGLIEDER.

ther und Meier gethan haben: "Ich rief u. s. w. (und) du hörtest (dem Sinne nach erhörtest) meinen Ruf", der nun mit אל-תעלם selbst eingeführt wird. לירוזים Rosenm.: ad laxationem meam i. e. ut relaxationem ex angustia mihi facias, und so auch de Wette: (Birg Dein Ohr nicht) zu meiner Rettung (vor meinem Schreien), damit würde ja aber etwas völlig Ueberflüssiges gesagt sein, indem der Elende ja schon mit dem: "Verschliesse Dein Ohr nicht!" um Rettung fleht, abgesehen davon, dass רְנָדָיה nach der andern Stelle, wo es vorkommt, nur die augenblickliche Erleichterung bezeichnet, und dass das ; unmittelbar nach einander in verschiedener Bedeutung zu fassen wäre. Ewald in der Anmerkung: "Wenn man nicht zeine für רוחדים lesen darf, so muss man רוחדה als ein sich Luftmachen d. i. lautes Klagen verstehen, gewiss ist, dass es so viel bedeuten muss, als das gleich folgende Wort שׁוכה, welches hier wie eine Glosse aussieht." Hierzu dürste nur diess zu bemerken sein: Aenderung der Lesart ist nicht nöthig; יוֹדֶה ist hier nach Hiob 32, 20. ein sich Lustmachen durch tief aus der Brust geholte Seuszer, also das Seufzen, wie schon Luther nach Vulg. (ne avertas aurem tuam a singultu meo) übersetzt hat; לשונחר ist keinesweges Glosse, sondern verstärkende anderweitige Bezeichnung des sehnsüchtigen Verlangens. — V. 57 — 62. Du nahest Dich, wann immer ich zu Dir rufe, Du sprichst: Fürchte Dich nicht! Du führst, Herr, die Sache meiner Seele, erlösest mein Leben. Du siehst, Herr, das Unrecht, so mir geschieht: o schaffe mir Recht! Du siehst all ihren Ingrimm, alles, was sie gegen mich sinnen! Du hörst ihr Schmähen, Herr, all ihre Anschläge gegen mich; auf die Lippen meiner Widersacher, auf ihr tägliches Dichten gegen mich, auf ihr Sitzen und ihr Aufstehen merke! Ich bin ihr Spottlied! Im Hinblicke auf die in der höchsten Noth erfahrene Gebetserhörung (V. 52 - 56.) spricht der Dichter seine volle Zuversicht aus, deren Ausdruck hier und da (V. 59. u. 63.) im lebendigen Gefühle der noch immer vorhandenen Drangsal in Bitte übergeht. Das Ganze ist schwerlich precativ (s. Ew. S. 223. b.) zu fassen, und so auch von Ewald selbst in der Uebersetzung nicht gefasst worden. Die Perfecta in V. 57. u. so in den sf. VV. von der Vergangenheit auszusassen (Rosenm.), verbietet wie der Gang der Rede überhaupt und das Eintreten der Imperative, so insbesondere אקראד V. 56., wofur, wenn jene Auffassung richtig sein sollte, קַדְאַרִידָּ stehen müsste. Man kann aber auch nicht, wie Meier gethan hat, V. 57. noch mit zu den Worten des Hilferuss V. 56. "Verschliesse nicht" u. s. w. ziehen, da es ganz ungeschickt wäre, den Flehenden bitten zu lassen: "Sprich: sei ohne Furcht." -- V. 58. Dass ריבר נששׁר mehr ist, als bloss: meine Rechtshändel, dass damit Händel bezeichnet sind, bei denen es sich ums Leben handelt, zeigt das parallele Glied. — V. 59. שחדר [נקסה [נקסה | vgl. V. 36. — V. 60. ונקסה | ist auch Ez. 25, 15. nicht die Rache, sondern die Rachgier; Vulg. gut furorem. לין mehrere Codd. נְּלָּרָי; Correctur nach V. 61. — V. 62. Zu ist weder שמרה noch הרה עלר (Rosenm.) zu suppliren, sondern der ganze Vers ist von הברשה V. 63. abhängig, indem durch

Lippen, Dichten, Sitzen, Aufstehen zusammen das sich unter einander Besprechen und Berathen der Gegner bezeichnet wird, dessen Ergebniss in jedem Falle Spott und Verhöhnung - אני מנגינתם ist; auch dürste es natürlicher sein auf Lippen (es ist das sast lautlose, nur durch Bewegung der Lippen sich kund gebende Reden, gemeint) das Blicken als das Hören zu beziehen. - V. 63. Sitzen und Aufstehen] Rosenm .: "hac loquendi formula Hehraei omnia hominum molimina et negotia intelligunt vid. Ps. 139, 2. Jes. 37, 28."; unrichtig, denn aus Ps. 139, 3 ff. ergiebt sich das Gegentheil und Jes. 37, 28. gehört gar nicht hierher; es ist mit jenen Worten hier recht eigentlich der consessus der Feinde, ihr sich Niederlassen und Aufbrechen hinsichtlich desselben, bezeichnet. - Aus V. 58-63. ist übrigens fast noch deutlicher, als aus V. 28 - 30, u. 34 - 36, zu ersehen, dass der in diesem Liede beklagte Zustand ein Zustand der Rechtslosigkeit, Plackerei und Verhöhnung war, wie ein solcher für die in Judäa Zurückgebliebenen nach Gedalja's Ermordung (da die Statthalter, Unterbeamteten und Schergen theils Missbilligung eines harten Verfahrens gegen diese kaum zu fürchten hatten, theils um so willkürlicher schalten konnten, als die Provinz vom Sitze der Regierung gar weit entfernt war) fast von selbst eintreten musste, und so ist wohl unser Abschnitt als ein besonderer Beweis für die Abfassung des Liedes in Judäa anzusehen, indem der Zustand der ins Exil Abgeführten nach Allem, was wir von demselben wissen, kein besonders drückender war (s. Winer R. W. I, 359.). - V. 64-66. Vergilt ihnen ihr Thun, Herr, nach dem Werke ihrer Hände! Lege Sinnverblendung auf sie; Dein Fluch über sie! Versolge sie mit Grimm, und tilge sie hinweg unter Deinem Himmel! V. 65. בלב כב eigentlich Bedeckung des Herzens, die jedoch nicht als Verhärtung, sondern (vgl. das analoge κάλυμμα τῆς καφδίας 2 Cor. 3, 15.) als Verblendung, als jene Verhinderung der Einsicht zu denken ist, bei welcher der Mensch in sein Verderben rennt. - V. 66. tilge sie hinweg u. s. w.] Es ist diess nachdrucksvoller als das blosse: Vertilge sie, indem damit die gänzliche Verwerfung bezeichnet ist. -Uebrigens ist es wohl als bedeutungsvoll anzusehen, dass I. und III., die wir dem Jeremias absprechen zu müssen glauben, mit Verwünschungen gegen die Chaldäer schliessen, während in II. und IV., die sicher von dem Propheten verfasst sind, der Unterwerfung unter die Chaldäermacht gepredigt hatte (s. 21, 9, 38, 2. u. a.), dergleichen sich nicht finden. Wie man aber immer die Frage, wer Verfasser dieses Liedes sei, beantworten möge, so ist der Umstand, dass in demselben so viele Anklänge an Psalmen und zum Theil fast wörtliche Entlehnungen aus solchen sich finden, für das Urtheil über die Zeit der Absassung der bezüglichen Psalmen von grosser Wichtigkeit.

## Cap. 4.

Nach Gehalt, sichtbaren Beziehungen auf besondere Vorfälle, geregeltem Gange, poetischen Gegensätzen und Jeremianischer Diction

unstreitig ächt, und wahrscheinlich erst während des Aufenthaltes in Aegypten (die Verfasser von I. u. III. scheinen dieses Lied nicht gekannt zu haben, auch s. zu V. 21.) bei grösserer Musse und Ruhe verfasst; denn trotz der lebendigen Vergegenwärtigung der erlebten Jammerscenen in der ersten Hälfte gewinnt in der zweiten die ruhigere Betrachtung Raum. Dieses Lied zerfällt wie das erste in zwei gleiche Haupttheile, die jedoch Unterabtheilungen haben.

V. 1. und 2. Klage über Verwüstung des Heiligthums und des Zion. V. 1. Ach, wie wird verdunkelt das Gold, wie verändert das köstliche Erz! Wie werden hingeworfen die heiligen Steine an die Ecken aller Gassen! Der Prophet versetzt sich im Geiste in die Zeit der Zerstörung, und redet daher im Präsens des Präteriti (Ew. §. 136. b. S. 263.), also nicht: Wie ist (hat sich) verdunkelt u. s. w. hingeworfen liegen u. s. w. (de Wette, Meier). Jene allein zulässige Auffassung ist nun aber auch für die Bedeutung von יוצם und entscheidend: der Prophet denkt zunächst an die Augenblicke, da der Tempel verbrannt wurde (2 Chron. 36, 19.), und hiernach können jene Worte nur von der Schwärzung der reichen Vergoldung des Tempelhauses (s. zu 1 Kön. 6, 32.), die nicht allenthalben von den Händen der Sieger abgerissen werden konnte, verstanden werden (ganz richtig LXX άμαυρωθήσεται, Vulg. obscuratum est), und es ist die Aussaung von פיועם eviluit (Schultens s. bei Rosenm.) "wie gemein wird" (Ewald) schon hierdurch, nicht minder aber auch dadurch abgewiesen, dass ein gemein Werden des Goldes, möchte man dasselbe nun als wohlfeil Werden oder als in Vieler Hände Kommen denken, mit der sogleich erwähnten Niederreissung der Mauern des Tempelgebäudes nicht parallel geht. --- Rosenm .: h. l. non proprie capiendum est, sed per metaphoram designat potiorem populi Hebraei partem, quae quondam auri instar in Dei sanctuario fulgebat (!!). — hingeworfen die Steine] Das mit Ausnahme der Eindeckungen massive, mit sehr starken Mauern versehene Tempelgebäude (s. Anh. zu d. BB. d. Kön., Tempel §. 6. 8. 9.) konnte eben nur ausbrennen, die Mauern mussten wie die der Vorhöfe niedergerissen werden, wenn das Ganze zerstört werden sollte. - an die Ecken aller Gassen] s. zu II, 19. Allem Vermuthen nach liefen die Hauptgassen der Stadt an der Nord- und Westseite des Tempels (s. den Plan zu d. BB. d. Kön) nach diesem hin und mündeten in der Nähe desselben in freie Plätze, auf welche namentlich die Steine heruntergestürzt wurden, welche die Umgebungsmauer des äusseren Vorhofes gebildet hatten. — אבני-קדשׁ können hiernach nur von den Mauersteinen des Heiligthums verstanden werden; dessenungeachtet haben Rosenm. u. Maur. die Erklärung von C. B. Mich. angenommen: Alluditur ad gemmas pontificalis amiculi, quibus incripta erant duodecim tribuum Israelitarum nomina etc. -V. 2. Zions Paläste, die kostbaren, die mit gediegenem Golde aufgewogenen, ach wie sind sie gleich geachtet irdenen Krügen, dem Gemächt von Töpfers Hand! בני צרוך die Söhne Zions sind hier eben so wenig am rechten Platze, als es III, 51. die Töchter waren, sie passen nicht zu dem Inhalte des Eingangsverses, und, was die Hauptsache ist, waren denn die Bürger Jerusalems je käuslich, so dass ein Preis für sie gezahlt worden wäre? So muss man fragen, da man mit der Erklärung: auro optimo aequiparati (Rosenm.) und den Uebersetzungen: die aufzuwägen mit Gold (de Wette, Meier), für Gold geachtetsten (Ewald) sich nur aus der Verlegenheit gezogen Dagegen ergiebt sich der trefflichste Sinn und Zusammenhang, sobald man annimmt, dass die Lesart בני durch Hinwegfall eines einzigen Grundstriches aus בַּקֵי entstanden sei, denn dann ist hier ganz wie 2 Kön. 25. 9. 2 Chron. 36, 19. gleich nach der Zerstörung des Heiligthums die der Zionspaläste (der königlichen Burg u. s. w.) erwähnt; diese waren in der That nach ihrer kostspieligen Erbauung und nach ihrer kostbaren Ausstattung יקרים, diese wurden gewiss, wenn sie durch Kauf in andere Hand übergingen, hyperbolisch geredet, mit Gold aufgewogen, diese konnten in ihrem ausgebrannten Zustande ungleich besser als Menschen (die Berufung auf Stellen wie Jes. 45, 9. ist unstatthaft, da dort der Zweck der Vergleichung ein völlig anderer ist) mit werthlosen irdenen Krügen verglichen werden. Dass diese letztere Vergleichung dem Propheten nicht fern lag, ergiebt sich aus Jer. 19, 1. vgl. V. 11.

V. 3-11. Vergegenwärtigung des schrecklichen Zustandes während der Belagerung. V. 3. Selbst die Hunde der Wildniss reichen die Brust, säugen ihre Jungen; aber die Tochter meines Volkes wird grausam wie die Strausse der Wüste. מניך] ad fabulosa draconum, cetorum, monstrorumque, quae et in mari et terra degere cogitabant, genera referendum esse duco, so Kalkar, indem er hier sich für den Wallfisch erklärt. -- דלצר שד extrahunt mammam i. e. expediunt, porrigunt eam, loquutione desumta a mulieribus lactantibus, quae laxata veste mammam lactenti praebent (Rosenm.). לאכזר [לאכזר & ይw. §. 217. d. 1. — מרשנים so die bessern Ausgaben im Texte. Dass kein anderes. Thier, als der Strauss zu verstehen sei, ergiebt sich aus der Ableitung des Wortes und aus dem Zusammenhange vgl. mit Hiob 39, 13-16. Wenn in dieser Stelle gesagt ist, dass der Strauss sich um seine Eier nicht kümmere und gegen seine Jungen hart sei, so ist diess zwar im Allgemeinen nicht ganz richtig (Winer im R. W. II, 541.), allein Oken sagt (Naturgesch. VII, 655.): "In der heissen Zone werden sie (die Eier) in den Sand gelegt und der Sonne überlassen; ausserhalb der Wendekreise aber gebrütet und vertheidigt", und von ihm angeführte zuverlässige Beobachter berichten (S. 657.): "Gewiss ist es, wenn man einem Strausse die Eier nur anrührt, so zerbricht er dieselben", und (S. 660.): "die spätern Eier liegen um das Nest herum, als wenn sie bestimmt wären, die Raubthiere zu befriedigen; auch dienen sie den Jungen zur Nahrung, indem die Alten eines nach dem andern zertreten", und auf Wahrnehmungen dieser Art mag das, was in unserer Stelle und in Hiob gesagt ist, sich gründen. Vgl. auch Hirzel zu Hieb 39, 17. Rosenmüllers Bemerkung יענים stehe für בילית רשנה ist unrichtig, denn auch jeder männliche Vogel nimmt am Geschäfte des Brütens und der Versorgung der Jungen Theil, und es ist sehr die Frage, ob man bei מַר יַצָנָה bloss

an das Weibchen zu denken habe, s. Winer a. a. O. S. 540. Anm. 3. (Um auch hier das K'tib nicht aufgeben zu müssen, hat Maurer nach dreitägigem Nachdenken [s. den Comment.] über eine andere Rechtfertigung desselben diese Erklärung aufgestellt: factae sunt, inquam (matres per constructionem ad sensum) clamantes in deserto = struthiones, indem er בירם affirmativ nimmt, hierauf ל hinzu denkt und ענים auf die vox canora des Straussenweibchens (Mich. 1, 8. Hiob 30, 29.) bezieht.) - V. 4. Es klebt die Zunge des Säuglings an seinem Gaumen vor Durst; die Kinder heischen Brot, Niemand bricht es ihnen. Dieser und der folg. V. schliesst sich an den vorhergehenden als Darlegung des בח עמר לאכזר an. - V. 5. Die von Leckerbissen sonst gegessen, verschmachten in den Gassen; die auf Purpur (bisher) Erzogenen umarmen den Koth. -- למעדנים Wenn Böttcher a. a. O. bemerkt: ..למעדנים scheint weder adverbial (Collect. p. 164.) noch mit rein müssigem aramaisirendem 3, sondern mit örllichem 3, gegenüber gestellt; in 'pb liegt, da von Kindern die Rede ist, zu Leckerbissen zugelassen, vgl. על שלחן 2 Sam. 9, 7. oder an L. gewiesen, vgl. zu Job. 12, 8." so will es uns nicht einleuchten, wie zugelassen oder gewiesen in b liegen soll. Auch wir sagen an etwas herum essen, um ein wählerisches Essen zu bezeichnen, und diess (nicht gradehin edere de, Maurer) dürste hier mit אָבַל לְ, da auch im zweiten Gliede von verwöhnten Kindern die Rede ist, angedeutet sein. - אמנים Meier, wahrscheinlich um einen recht deutlichen Gegensatz zu gewinnen: "die - sich stätzten"; hierdurch wird aber der Schein veranlasst, als wäre von Erwachsenen die Rede, während doch beide Glieder auf Kinder sich beziehen. - umarmen den Koth] schniegen sich an ihn, als ihre Lagerstätte (Hiob 24, 8. Maurer), wie früher an die Purpurkissen; die Worte können weder vom Suchen nach Nahrung (Rosenm. 1ste Erkl.) verstanden, noch auf die Sitte der Orientalen, aus Holzmangel Mist zu brennen, bezogen werden (Harmar Observat. Orient. I, 231.) und sind wohl am unglücklichsten von Kalkar durch: implicarunt se fimo (nos: de sole sig i snavset d. i. sie sielen sich im Schmutze) erklärt worden. - V. 6. Grösser ist die Strafe der Tochter meines Volkes als Sodoms Strafe, das umgekehrt ward wie im Nu, ohne dass in ihm Jemand die Hände rang. Dass יוֹן und hier nicht Schuld und Sünde (LXX. Vulg.), sondern Strafe bedeuten, lehrt der Zusammenhang, eben dieser aber hätte darauf ausmerksam machen sollen, wie die Worte צולא דולו ונגי zu sassen seien. Die hergebrachte, nur verschieden gewendete Aussassung derselben ist: "ohne dass Hände gegen dasselbe (Sodom) sich kehrten" (Luther: und kam keine Hand dazu; Rosenm .: nec irruerunt in eam manus; de Wette [nach Gesen.]: ohne dass Menschenhände darüber kamen; Ewald: woran nicht wütheten Hande; Meier: ohne dass Hände dagegen sich wandten); und um diese Auffassung mit dem Hauptgedanken in Einklang zu setzen, sagt z. B. Rosenm.: non fuit vi hostili diu agitata et oppressa, antequam dirueretur. Similiter Jobus de impiorum felici morte: aufertur violentus לא בְרֵד non manu, non vi humana, sed nutu Dei, momento. Wer sollte aber nicht er-

kennen, dass in unsere Stelle die Menschenhände ebensowohl als das non diu agitata et oppressa eingetragen werden? Hierzu kommt. dass ban in keiner der Stellen, welche zur Erläuterung der unsrigen angeführt werden, geradehin so viel ist, als gegen etwas feindlich verfahren, vielmehr leuchtet in allen diesen Stellen die Grundbedeutung des Wortes sich drehen, sich im Kreise bewegen (Richt. 21, 21.) noch durch. Am deutlichsten ist diess aus Jer. 30, 23. vgl. mit der Parallelst. 23, 19. zu ersehen, denn hier ist ja ספר מחגלור oder ס' פיתדור לל unleughar raffender Wirbelwind; in 2 Sam. 3, 29, ist an wirbelnden, gleich einem Sturzbach strömenden Bluterguss, und Hosea 11, 6. an das vor dem Einhauen im Kreise geschwungene Schwert zu denken. Endlich aber hat man nicht beachtet, dass im Dual steht, während es für den vermeinten Sinn, da doch nur mit der Rechten gekämpst wird, nur des Singulars oder des Plurals bedurst hätte. Sollte es demnach nicht das Geeignetste sein, nach der ersten Bedeutung des Wortes zu übersetzen: et non torquebantur in ea manus? Bei dieser Auffassung muss der Dual stehen, und gestalten sich die fraglichen Worte zu einer näheren Bestimmung des כמר - רגע, die ganz in den Zusammenhang passt, indem nur eben V. 4. 5. Scenen des höchsten Jammers geschildert sind, die verzweifelndes Händeringen herbeiführten. All dieser herzzerreissende Jammer, will der Prophet sagen, ward Sodom, da es im Nu unterging, erspart. so ist Jerusalems Strafe härter denn Sodoms. Zur Sentenz vgl. Jer. 50, 40. (Jes. 13, 19. Am. 4, 11.). — V. 7. Ihre Fürsten waren reiner denn Schnee, klarer denn Milch; röther am Leibe als Korallen, wie aus Sapphir ihre Gestalt. Man muss bei der Erklärung dieses V. bedenken, dass es sich um Orientalen handelt, die keine Milchgesichter haben. Hiernach und da erst im zweiten Gliede ausdrücklich auf den Leib hingewiesen ist, wird das erste Glied auf die glänzend weisse Kleidung (vgl. Kohel. 9, 8. u. s. Winer R. W. I. 662.) zu beziehen sein. (Ewald bemerkt ganz passend zu uns. V.: "Es scheint dass der Dichter an den königl. und hohenpriesterlichen Stamm denkt.") Jener Umstand entscheidet aber auch über die Aussassung von אדמו - משנינים; denn bei der oft dunkelrothen Hautfärbung der Morgenländer (s. Gen. 25, 25. 1 Sam. 16, 5. Hoh. L. 5, 10.) kann nicht von (wenn auch röthlichen) Perlen (Bochart, Pareau, Ewald), es muss von Korallen verstanden werden, und ist חובה nicht mit der Bedeutung glänzen zu bereichern. - ספיר נזרחם sie stellten sich dar, wie ein aus kostbarem Steine gesertigtes, glatt polirtes Bild. - V. 8. Dunkler als Schwärze ist (nun) ihr Ansehn; man erkennt sie nicht draussen; es klebt ihre Haut an ihrem Gebein, sie ist ausgetrocknet wie Holz. מונצות nicht in den Strassen, sondern draussen, d. i. sobald man sie nicht in ihrer häuslichen Umgebung sieht. An ein Liegen auf der Strasse (Rosenm.) ist hier gar nicht zu denken. — 'צמד וגר' vgl. Hiob 19, 20. 30, 30. — V. 9. Glücklicher sind die vom Schwerte Erschlagenen, als die vom Hunger Erwürgten, welche dahinschwinden durchbohrt vom Mangel des Feldertrags. ריבין Pareau hat passend verglichen Seneca Epist. 26.: Incommodum summum est

minui et deperire, et, ut proprie dicam, liquescere. - 'מדקרים וע' Man hat an der Kürze des Ausdrucks Anstoss genommen, und daher ändern zu müssen geglaubt. Die von Meier vorgeschlagene Aenderung חקקרים, nach welcher derselbe übersetzt: "undurchbohrt, fern von den Früchten des Gefildes" und zu der er bemerkt: "das verkürzte Particip Pual mit der Prapos. op ist zu lesen opper fern von den durchbohrten, was dann im Zusammenhange so viel bedeutet als selbst undurchbohrt" ist aus mehr als einem Grunde unhaltbar. Ewald sagt: תובות scheint durch Verwechslung der Laute aus חלובות oder שלאבו Dürre entstanden zu sein. Denn wollte man auch bei jener Lesart 12 als ohne Früchte der Erde erklären (welches aber nicht bedeutet aus Mangel daran), so würde doch zu durchbohrt die nothwendige Erläuterung sehlen." So sehr sich diese Conjectur auf den ersten Anblick empfiehlt, und wiewohl die Uebersetzung der Vulgata consumpti a sterilitate terrae für dieselbe zu sprechen scheint, so würde doch mit der Annahme derselben der durch nichts begründete Gedanke sich ergeben, dass die Hungersnoth zu Jerusalem Folge einer vorhergegangenen Dürre, gänzlichen Misswachses, gewesen sei; denn מְּהַלְאָבוֹת שָּׁדֶר könnte nach der Abstammung des ersteren Wortes und da אֵרֶץ הַלְאָבוֹת Hos. 13, 5. (die einzige Stelle wo ה vorkommt) parallel mit יַּדְבֶּר steht, nichts Anderes heissen, als wegen des dürren Zustandes des Feldes, was doch in keinem Falle soviel besagen kann, als (nach l, 11. II, 12. 19. nach V. 3 - 5. unseres Liedes vgl. mit 2 Kön. 25, 3. Jer. 37, 21. 38, 9.) hier besagt sein muss: weil es an Brot mangelte. Ware die Stelle wirklich verderbt, so würde die Vermuthung, dass im ursprünglichen Texte gestanden habe מְּתְנוֹאֵד הָנוֹבוֹת שָּׁדֶר (die Ursache der Verschreibung läge am Tage) von der Entsernung (dem Entweichen) der Früchte des Feldes eine geeignetere Hilfe bringen. Allein es scheint dieser Hilfe nicht zu bedürfen, indem der vorhandene kurze Ausdruck doch wohl nach Ew. §. 217. b. 3. und nach dem mindestens ähnlichen mein Fleisch nimmt ab, weil kein Oel (vom sehlenden Oel her) erklärt werden könnte: welche dahinschwinden (wie) durchbohrt(e), weil keine Früchte des Feldes vorhanden sind. (Am wenigsten dürste sich wohl Kalkars Verbesserungsversuch פַּתְּעַבּוֹה perforati velut agrorum fructus liquescebant aus auf der Hand liegenden Gründen empfehlen.) — Uebrigens ist מְּדֶּקְרִים (im Partic. Pual) dem Jeremias eigenthümlich, vgl. 37, 10. 51, 4. - V. 10. Milleidsvoller Weiber Hände kochen ihre Kinder; sie dienen ihnen zur Speise bei dem Untergange der Tochter meines Volkes. רחמניות ist der Begriff von party verstärkt. Zur Sache vgl. II, 20. und 2 Kön. 6, 28. 29. — V. 11. Vollendel hat der Herr seinen Grimm, hat ausgegossen die Gluth seines Zornes, und angezündet ein Feuer in Zion, das da verzehrte ihre Grundvesten. -- 'ויצח וגר Zur Diction vgl. Jer. 7, 20. 10, 25. 11, 16. 17, 27. 21, 14. 51, 58. — Erst mit diesem Verse schliesst der erste Hauptabschnitt des Liedes (de Wette beginnt mit demselben den folgenden), denn es liegt in demselben Rückweisung auf den V. 3-10. geschilderten Jammer, und zugleich in dem hat angezündet u. s. w. Rückbeziehung auf den Inhalt der Eingangsverse.

V. 12-16. Wodurch das Unheil herbeigeführt worden sei, und das Schicksal der Hauptschuldigen. V. 12. Nicht glaubten die Könige der Erde und alle Bewohner der Welt, dass einziehen könnte ein belagernder Feind in die Thore Jerusalems. Meier: "Nicht glaubten die Herrscher des Landes noch irgend einer der es bewohnet"; falsch, denn ארץ und בל stehen parallel, und Letzteres ist bei Jeremias nur der Weltkreis, s. 10, 12. 51, 15. Demnach ist der Sinn, wie schon C. B. Mich. in der Hauptsache richtig gesehen hat: Auch ausländische Herrscher und Nationen hatten von Jerusalems Festigkeit und Jehovas bewährtem Schutze eine zu hohe Meinung, als dass sie es hätten für möglich halten können, dass u. s. w. - V. 13. Ob der Sünden ihrer Propheten, ob der Missethaten ihrer Priester, die da vergossen in ihr das Blut der Gerechten! Ewald hat V. 12. und 13. als Fragesatz gesasst: "Obwohl glaubten - dass kommen würde — nur ob ihrer Propheten Sünden — die das Blut der Gerechten vergossen in ihrer Mitte?" Allein die Wortstellung lässt diese Fassung nicht zu, und das betonte nur ist im Texte nicht begründet. Wenn dagegen Meier und Kalkar V. 13. und 14. zu einem Satze verbinden ("Wegen der Sünden ihrer Propheten — wankten sie" u. s. w.), so würde dadurch die Gesammtheit der Einwohnerschaft zum Subjecte von נכני V. 14. gemacht, während die Aussage dieses V. ersichtlich nur auf die Propheten und Priester zu beziehen ist. Unser Vers ist ganz einsach in Ausruf zu stellen, wobei sich das "Es ist diess geschehen" ganz von selbst versteht. In die da vergossen u. s. w. liegen deutlich geschichtliche Beziehungen, über welche zwar die Bücher der Könige und Jeremias keinen nähern Aufschluss geben, die aber durch Jerem. 7, 6. 22, 3. 17. 26, 8 ff. hinreichend verbürgt sind, indem sich aus der ersteren Stelle ergiebt, dass unschuldiges Blut an heiliger Stätte (vgl. 7, 2.) vergossen worden sei, während die andere 22, 3. 17. erkennen lässt, dass Jojakim wie sein Urgrossvater Manasse (2 Kön. 21, 16. 24, 4.) zum Theil wohl auf Anregung falscher Propheten und schändlicher Priester (vgl. Jer. 23, 14.) gemordet (s. auch Jer. 26, 20-23.) habe, und insofern die dritte 26, 8 ff. deutlich zeigt, wessen Priester und Propheten fähig waren. - V. 14-16. Sie irrten wie Blinde auf den Gassen umher, waren mit Blut besudelt, so dass man ihre Kleider nicht anrühren konnte. "Zur Seite! Ein Unreiner!" rief man sich zu, "Zur Seite, zur Seite! Kommt nicht zu nahe!" — Als sie geflüchtet, da mussten sie auch umherirren; Befehl unter den Heiden: Sie dürfen nicht länger verweilen! - Der Zornblick des Herrn hat sie zerstreut, er sieht nicht mehr nach ihnen: das Ansehn der Priester achtete man nicht, der Greise erbarmte man sich nicht. Es ist bisher nicht erkannt worden, dass diese sämmtlichen drei Verse von den falschen Propheten und Priestern handeln, über das Schicksal Auskunft geben, das dieselben betroffen. V. 14. Es ist von dem die Rede, was sich in der Zeit der Belagerung begeben: auch

während dieser Zeit hatten die Genannten unschuldiges Blut vergossen, und so trieb sie nun das böse Gewissen zu einem Umherschweisen in der Stadt, das dem unsichern scheuen Gange eines Blinden glich (also נער – בחוצות nicht wie Rosenmüller: caedium perpetrandarum insatiabili cupiditate occoecati per urbem divagati sunt). الدهرة wegen der Form s. Ew. §. 132.b. und vgl. Jes. 59, 3. - יגער - בלא - בלא -- יגער s. Ew. S. 327, c. (3. b.) und 285, c. (b. y.) — nicht anrühren konnte] wie hei der sonst gewöhnlichen ehrfurchtsvollen Begrüssung, weil man sich sonst verunreinigt hätte. - V. 15. מררו שמא nicht: "Fliehet Unreines!" (Meier); denn or kann nicht fliehen heissen, noch weniger aber mit dem Accusativ construirt werden; auch nicht: Decedite nobis de via! impurum hoc est! (Maurer); denn jene Worte richten sich nicht an die mit Blut Besteckten, sondern enthalten einen Zuruf, den die Besseren bei der Begegnung jener Menschen an einander richteten, daher auch אל חנער Kommt ihnen nicht zu nahe! Der Sinn ist: Man wich ihnen allenthalben wie Aussätzigen (vgl. Lev. 13, 45. יקרא שמא יקרא) aus, sie waren in die tiefste Verachtung gefallen, die sich unverholen an den Tag legte. - als sie geflüchtet Nach dem gewohnten Gange menschlicher Dinge machten sich zuletzt die Anstister alles Unheils, die König und Volk im Widerstande gegen die Chaldäer bestärkt hatten (s. Jer. 14, 13. 27, 14. 28, 10 ff.), als das Ende vorauszusehen war, und die Noth überhand nahm, aus dem Staube, und gingen (höchst wahrscheinlich im Verlass auf die Verheissung desselben Propheten, den sie verfolgt hatten, auf die Verheissung Jer. 21, 9. 38, 2.) zu den Chaldäern über (wie sich mit ziemlicher Gewissheit aus dem schliessen lässt, was Zedekia auf Jeremias Ermahnung, die Stadt zu übergeben, Jer. 38, 19. erwidert; dass der Uebertritt überhaupt bedeutend gewesen sei, ergiebt sich aus 2 Kön. 25, 11. Jer. 39, 8. 37, 13 f.); da aber fanden sie sich in der Hoffnung gnädiger Aufnahme getäuscht: wie sie in Jerusalem keine Ruhe gehabt, so ward ihnen auch jetzt keine Rast vergönnt, denn 'אמרו ושרו es ward Befehl im chaldäischen Lager erlassen, dass die Ueberläuser ohne Aufenthalt ( sofort (man traute ihnen nicht) abgeführt werden sollten, und nun wurden sie - V. 16. — בקלקם um Meuterei zu verhüten, von einander getrennt, an verschiedene Orte in die Gefangenschaft abgeführt, und - (מני כהנים וני) ohne alle Rücksicht darauf, dass sie theils Priester, theils schon hochbetagte Männer waren, behandelt. Nur bei dieser Auffassung von V. 14-16., welche sich ohne allen Zwang aus den Worten ergiebt, und nach welcher die Suffixe in שלקם und auf kein anderes Subject, als auf das V. 13. genannte zu beziehen sind, kommt ein Zusammenhang in das Ganze, der zugleich den Beweis liefert, dass wir hier auf geschichtlichem Grunde stehen, und dass kaum ein Anderer Verfasser unseres Liedes sein könne, als der Seher, der so wacker gegen die falschen Propheten und Priester gekämpst hatte. Dagegen sind die Worte כי נצר גם נער V. 15. fast gar nicht zu erklären, und V. 15. und 16. enthalten nur bruchstückartige Bemerkungen, sobald man mit Rosenm. und Ewald (denn er sagt: "unter

Jahve's Zornblick auf solche Priester wurden die Heiden mächtig, beschlossen Vernichtung und führten sie aus") הלקם V. 16. von der Zerstreuung des ganzen Volkes und מני כוונים von dem versteht, was Priestern und Aeltesten nach der Einnahme der Stadt widerfahren sei. Vollkommen klar aber ergieht sich aus obiger Darlegung des Zusammenhanges, dass die mit b und beginnenden Verse 16. und 17. auch hier in der ursprünglichen Ordnung stehen, denn will man dieselben, wie Meier auch hier gethan, versetzen, so wird aller Zusammenhang zerrissen.

· V. 17—20. Eitle Hoffnung auf Entsatz; Eintritt der Katastrophe und gewichtigste Folge derselben. V. 17. Noch waren wir! Es schmachteten unsere Augen nach unserer Hilfe - vergeblich! Auf unserer Warte späheten wir nach einem Volke, das (doch) nicht helfen Sowohl das K'tib als das K'ri giebt einen passenden Sinn: nach jenem wäre es zu übersetzen: Noch (während) diess (war, geschah), nämlich: der eben erwähnte Vorgang mit den Ueberläusern, nach diesem: Noch waren wir, nämlich: in der Stadt übrig (LXX Eri ovτων ήμῶν ἐξέλιπον), nicht wie jene bereits in Feindes Hand; letzteres dürste darum vorzuziehen sein, weil die Anstister des Unheils sich jedenfalls erst dann davon gemacht haben werden, als der letzte Rettungsschimmer geschwunden war. Eine andere Auffassung des פורינה s. bei Ew. §. 296. d. Anm. Ganz abzuweisen ist Rosenm.: Dum illa sc. urbs adhuc staret. Der beste Commentar zu unserm V. ist Jer. 37, 5-10.: man hatte auf Entsatz durch ein ägyptisches Heer gehofft. — han wäre nach Ew. §. 287. c. "unsere Hilfe eitel = unsere eitle Hilfe"; das müsste aber, da man nach einer eitlen Hilfe nicht schmachten kann, interpretirt werden: nach der Hilfe, die sich nachher als eitel erwies, und da scheint es doch krästiger, das Wort adverbial im Ausrufe aufzufassen. בצפרתנו בפרנו Ewald: "In unserm Harren harren wir", so auch Rosenm. mit der Erklärung: continuo et impense prospectavimus; es dürste aber doch wohl dichterischer sein, dass das Ausspähen vor Augen gestellt würde durch die vom Chald. Syr. und Arab. vertretene Auffassung von קַּבְּפָּהָ Warte, vgl. Jer. 6, 1. u. s. Anhang zu d. BB. d. Kön., Stadt §. 6. Anm. 1. S. 12. - V. 18. Man stellte unsern Schritten nach, so dass wir nicht gehen konnten auf unsere Plätze. Es nahte unser Ende, es wurden voll unsere Tage, ja es kam unser Ende. Mit diesem Verse ist der Eintritt der endlichen schrecklichen Entscheidung angegeben, die rechte Krast desselben aber geht mit der gewöhnlichen ganz allgemeinen Fassung des ersten Gliedes verloren. In diesem ist nicht überhaupt davon die Rede, dass die Belagerer den Belagerten nachgestellt oder sie an heimlicher Flucht verhindert (Pareau) haben, sondern es ist mit demselben der Eintritt des letzten Stadiums der Belagerung bezeichnet. Jerusalem ward nach 2 Kön. 25, 1. ganz regelrecht belagert, zu solcher Belagerung gehörte nach Ezech. 4, 2. 17, 17. 21, 27. 26, 28., und wie auf den assyrischen Wandsculpturen deutlich zu sehen, vor Allem die לללה der Belagerungswall mit den auf demselben errichteten Thürmen. Hiernach ist durch das erste Glied un-

seres Verses der Zeitpunkt bezeichnet, wo die erwähnten Thurme die Höhe erreicht hatten, bei welcher die Belagerer nicht nur alles, was in der Stadt vorging, erspähen, sondern auch die auf offenen (namentlich den Thor-) Plätzen sich Zeigenden beschiessen konnten: mit diesem Zeitpunkte aber war das Ende, der Einbruch in die Stadt, ganz nahe herbeigekommen. In wie trefflichem Gegensatze schliesst sich aber nun nicht unser V. an den vorhergeg, an: Während wir noch nach Hilfe ausspähen, wachsen uns die Feinde über das Haupt, so dass sie uns zu endlicher Vernichtung ausspähen können! Und ist es hiernach wohl möglich, dass V. 17. ursprünglich vor V. 16. gestanden habe? - V. 19. 20. Schneller waren unsere Verfolger, als Adler des Himmels; auf die Berge jagten sie uns nach, in der Wüste legten sie uns Hinterhalt. Unser Lebenshauch, der Gesalbte des Herrn ward gefangen in ihren Gruben, er, von dem wir dachten: Unter seinem Schallen werden wir leben unter den Völkern. V. 19. So gewiss Jeremias in diesem V. von der Verfolgung aller derer redet, die sich nach der Einnahme der Stadt durch die Flucht zu retten suchten, eben so gewiss hat er doch schon hier die im nächsten V. erwähnte Begebenheit im Auge, denn Zedekias Flucht erfolgte nach 2 Kön. 25, 4. unmittelbar nach Einnahme der Unterstadt Jerusalems, und er ward in der Einöde Jericho (2 Kön, 25, 5.) gefangen genommen, einer Gegend "voll schroster Felsen und tieser Thalschluchten" (Winer R. W. II, 699.). Es ist daher nicht mit Rosenm. zu urtheilen: Vates generatim hoc dicere videtur: nusquam ne in locis quidem difficilius aditu, ab hostium insectatione tuti fuimus. — schneller als Adler Zum Ausdrucke vgl. Jer. 4, 13. — V. 20. Damit will Jeremias dem Zedekias gar kein Lob spenden, so dass es nothig ware, mit Dathe zu sagen: laudem, quam Zedekiae vates tribuit, venire ex affectu dolentis, quo nonnunquam rem amissam lugemus nobis caram, quamquam defectuum et vitiorum non expertem; der Prophet hat vielmehr nur Dieses im Sinne gehabt: Es ward uns der von Gott eingesetzte König, ohne welchen die bürgerliche Gemeinschast ein Leib ohne Seele ist, es ward uns der geraubt, der selbst im fremden Lande doch der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft und durch sein Ansehen unser Schirm gewesen sein würde. passend hat daher ein von Rosenm., ungeachtet derselbe Dathe's Bemerkung billigt, erwähnter älterer Ausleger verglichen Seneca de clementia I, 4. Ille (princeps) est spiritus vitalis quem haec tot millia (civium) trahunt. — ישוריתים ist natürlich nur bildlich zu verstehen. Man konnte, wenn die beabsichtigte Flucht des Königs verrathen war, bei nur einiger Terrainkenntniss wohl vermuthen, nach welcher Richtung hin dieselbe erfolgen würde, da die Einode Jericho die Jerusalem nächste Gelegenheit zu sicherem einstweiligem sich Verbergen darbot (s. 2 Sam. 17, 9. David befand sich damals in derselben Einode), so dass dort wohl ein Hinterhalt (vgl. אַרָבּר לָנר m vor. V.) gelegt sein konnte, der Zedekias noch eher gefangen nahm, als die ihm von Jerusalem Nachsetzenden ihn erreichten. — בצלי zum Ausdrucke des Schirms vgl. Jes. 30, 2. 3. - V. 21. 22. Kurze für

die Genossen des Volkes verheissungsvolle Ansprache an Edom. -Frohlocke nur und freue Dich, Tochter Edom, die Du wohnest im Lande Uz! Auch an Dich wird kommen der Kelch, Du wirst Dich berauschen und entblössen. Ein Ende hat Deine Strafe, Tochter Zion, nicht wieder führt er Dich fort! Heimsuchen wird er Deine Schuld, Tochter Edom, und aufdecken Deine Sünden. V. 21. Man muss sich zum rechten Verständnisse dieses V. an die uralte Feindschaft zwischen Israel und Edom nicht nur, sondern auch an Edoms wechselvolles Ringen mit Juda (s. zu 1 Kön. 11, 25. 22, 48. 2 Kön. 8, 20. 14, 7. 22.) erinnern, und wird es dann gewiss nicht verkennen, dass die vorliegende Ansprache eine thätige Betheiligung der Edomiter an Jerusalems Fall zur Voraussetzung habe, wie sie auch aus Psalm 37, 7. und Ez. 25, 12. ganz klar sich ergiebt, während Ezech. 36, 5. darauf hinweist, dass die Edomiter nach diesem Falle insbesondere die südlichen Gegenden Judas sich angeeignet haben. Ist nun diess Letztere wahrscheinlich nicht sofort geschehen, hat aber die Kunde davon sehr bald nach Aegypten gelangen können, so dürste der Umstand, dass Jeremias in dem zweiten von ihm verfassten Liede der Edomiter so, wie er gethan, gedenkt, für unsere Vermuthung sprechen, dass dasselbe in Aegypten verfasst sei. -Uz] s. Winer R. W. Uz und Edom. — wird kommen der Kelch] vgl. zum Ausdrucke Jer. 25, 15-17. 49, 12. — und entblössen vgl. Nah. 3, 5. — V. 22. Wegen der Perfecta s. Ew. §. 135. c. peccatorum remissionem tempore Messiae faciendam h. l. praedici nullus dubito (Kalkar)! — [כלד ונר ] Rosenm. gut: Quemad-modum Deus peccata tegere dicitur, cum eorum poenam remittit (v. Ps. 32, 1. 5. 85, 3.) ita ea dicitur detegere, cum punit, vid. Job. 20, 27.

## Cap. 5.

Dieses Lied macht nach seiner schlichten, kunstlosen Weise, nach seinem lebendigen Wesen und nach der Kürze seiner Verse ganz den Eindruck eines, vielleicht im eigentlichsten Sinne, aus dem Stegreise gedichteten, erst später niedergeschriebenen Gesanges, und durch den Inhalt desselben wird die Vermuthung nahe gelegt, dass es unter einem Häuslein versprengter Juden entstanden sei, die nach dem Abzuge der grösseren noch übrigen Masse nach Aegypten, von der sie sich vielleicht von dem Rastorte der Herberge Chimhams aus (Jer. 41, 17.) auf das Wort der Propheten 42, 10 ff. getrennt hatten, unter steter Verfolgung nach einer Zufluchtsstätte suchten, die sie vor dem Drucke der Chaldäerherrschast hätte sicher stellen können. Wie an der Möglichkeit des hier vorausgesetzten Zustandes schon nach der ganzen Sachlage nicht gezweifelt werden kann, so wird derselbe durch Notizen, wie sie sich Jer. 40, 7. 11. und 41, 15. finden, sehr wahrscheinlich (s. auch die Vorbem. zu I.). Dass das Lied, welches vielleicht lange gesungen worden war, ehe es aufgezeichnet ward, zu der bemerkten Zeit verfasst worden sei, lässt sich darum vermuthen, weil nicht bloss einzelne Anklänge, sondern auch die Abfassung desselben in 22 Versen dafür sprechen, dass dem Verfasser das erste Klaglied des Propheten (Cap. II.) bekannt war. Vermuthlich wollte er, weil man von diesem eine Abschrift nicht hatte, dem Bedürfniss der Genossen, durch gemeinsame Klage das Herz zu erleichtern, durch ein ihrem besonderen Zustande angepasstes Lied Befriedigung bringen, enthielt sich aber dabei der alphabetischen Versordnung, weil er sich durch diese nicht binden wollte. Das Lied, dessen Inhalt ein gar gediegener ist, zerfällt in drei Abschnitte.

V. 1-10. Klage über den gegenwärligen Zustand. V. 1. Gedenke, Herr, was uns geschehen; schaue und siehe unsere Schmach! Die Klage wendet sich hier sofort an Gott als Ausschüttung des Herzens vor ihm. מדה – לנו nicht: wie es uns gehet (Luther), sondern: was über uns ergangen ist (de Wette u. AA.); denn das erste Glied muss sich nach "Gedenke" auf die Vergangenheit beziehen, während das zweite auf die Gegenwart geht, die V. 2-10. geschildert ist. הביש וראה Anklang an II, 20. - V. 2. Unser Erbtheil ist Fremden zugefallen, unsere Häuser den Ausländern. נחלתני terra, quae tuo nobis dono quondam est concessa (Rosenm.). בתיני da in Jerusalem nach Vollendung des Zerstörungswerkes und nach Ahzug des siegreichen Heeres, um dessentwillen man anfangs wohl einige Häuser hatte stehen lassen, s. zu 2 Kön. 25, 9., schwerlich chaldäische Besatzung sich vorfand (s. auch V. 18.), so dürste jenes unsere Häuser darauf hinweisen, dass hier Solche reden, zu denen Gedalja nach Jer. 40, 10. gesagt hatte: "und wohnet in den Städten, die ihr eingenommen habt". Jeremias braucht das Wort in diesem Sinne nicht, er hat dafür eine andere Bezeichnung, s. Jer. 6, 12. - V. 3. Wir sind Waisen ohne Vater; unsere Mütter sind wie Willwen. Ewald und Meier übersetzen das erste Glied: "Unsere Waisen sind ohne Vater"; dadurch wird nun zwar der anscheinend nicht vorhandene Parallelismus hergestellt, aber jene Uebersetzung ist ohne Textanderung unmöglich. Die von Rosenm. gebilligte Bemerkung Pareaus, "der Vers sei aus der Gewohnheit der-Hebräer zu erklären, nach welcher man gänzlich verlassene und von aller Hilfe entblösste Menschen als Waisen und Wittwen bezeichnet habe, vgl. Ps. 94, 6. Jes. 1, 17. Jak. 1, 27." ist Ausflucht, und besagt im Grunde gar nichts, da in den angezogenen Stellen an wirkliche Wittwen und Waisen gedacht ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass unsere Mütter sind wie Wittwen theils zu dem ersten Gliede nicht passen will, theils, wenn von wirklichen Müttern die Rede sein soll, wie man das wie auch deuten möchte, keinen rechten Sinn gieht. Mit einer nicht eben gewagten Voraussetzung aber stellt sich nicht nur der vermisste Parallelismus her, sondern ergiebt sich auch ein trefslicher Sinn des Ganzen. Wir wissen ebensowohl, wie es Zedekias Söhnen (denn s. 2 Kön. 25, 7.) als wie es seinen Töchtern (denn s. Jer. 41, 10. und 43, 6.), nicht aber, wie es seinen Jer. 38, 22. 23. ausdrücklich, als hei der bevorstehenden Katastrophe Betheiligte, erwähnten Frauen ergangen ist. Wären diese Letzteren in die Hand des Siegers gefallen, so würde sich darüber wohl ehen so gut eine Bemerkung finden, als wir eine Notiz über solches Schicksal

der Frauen des Jojachin (Zedekias Vorgänger) haben, s. 2 Kön. 24. 15. Jer. 29, 2. Wie sich nun nach den angeführten Stellen des Jeremias einer oder mehrere der bei der Gesangennehmung des Königs versprengten Kriegsobersten (s. zu 2 Kön. 25, 23. und Jer. 40, 7.) der Töchter desselben angenommen haben musste, so hat wohl ein anderer den Frauen Schutz gewährt, und befanden sich diese bei dem Häuslein, in dessen Mitte unser Lied entstand, so ergiebt sich für unsern Vers ein sehr gewichtiger Inhalt, so ist mit dem Vater, der seine Kinder als Waisen zurückgelassen hat, der in die Gefangenschaft abgeführte König, so sind mit den Müttern die Frauen desselben gemeint, welche, da Zedekias noch lebte, in der That nur wie Wittwen waren. Hieraus ist zugleich deutlich, warum nur von vaterlosen Waisen die Rede, warum יארן אב durch ארן (und zwar, das K'ri hat ganz guten Grund) näher bestimmt ist. — V. 4. Unser Wasser trinken wir für Geld; unser Holz geht uns um Bezahlung zu. Nur bei gänzlicher Nichtbeachtung der deutlichen Anzeichen, dass das Lied sich auf den Zustand nach der Zerstörung Jerusalems bezieht, hat man meinen können, dass hier von der Noth während der Belagerung die Rede sei. Rosenm.'s Bemerkungen: Aquam ex puteis et cisternis, antea nostris, depromptam, pecunia redimere cogimur und Ligna nostra pretio veniunt, quum antea quisque in silvas lignatum iret nullo soluto pretio tressen ebensowenig zum Ziele, als das, was Grotius sagt: Aditus ad fluvios et fontes vectigal pendunt; es ist vielmehr davon die Rede, dass man an wüsten Orten sich verbergend selbst Wasser und Holz durch wohl zu lohnenden Dienst von Solchen sich verschaffen musste, die der Herrschaft der Chaldäer sich unterworfen hatten, es aber insgeheim mit den auf flüchtigem Fusse Befindlichen hielten. - V. 5. Unsere Verfolger sitzen uns im Nacken; wir sind erschöpst, keine Ruhe wird uns. לבדשנה de Wette nach Jarchi: "Auf unsern Hälsen (das Joch) werden wir gejagt"; mit Annahme derselben Ellipse, wie es scheint, Ewald: "Unser Nacken im Joch, sind wir verfolgt" und Meier: "den Nacken im Joch, so werden wir gejagt"; da ist ja aber das Joch ganz willkürlich hinzugedacht. Andere bei Rosenm.: Super collo nostro impellimur, i. e. victores ita dure nos tractant, ut quasi in cervicibus nostris equitent, metaphora ducta ab equis, quibus insessor dominatur; aber man reitet ja doch nicht auf dem Halse des Pferdes. Das, was zu יל צוארנו hinzuzudenken ist, liegt im Begriffe der Verfolgung, und da das Passiv auch in das impersonelle Activ umgesetzt werden kann (Gesen. §. 140. 1.), so ergiebt sich: Man verfolgt uns über unserm Nacken d. i. indem man immer (gleichsam mit dem tödtlichen Streiche drohend) dicht hinter uns her ist (aber nicht: in cervicibus (sunt), vexamur, Kalkar). Diess allein entspricht auch vollkommen dem andern Gliede. Hiernach ist in unserm Verse deutlich gesagt, dass die Partei, zu welcher der Verfasser des Liedes gehörte, an den wüsten Orten, wo sie sich zu verbergen suchte, immer wieder aufgespürt und aufgejagt wurde. — 🐃 die hier sowohl als V. 7. zweimal durch das K'ri ergänzte Copula ist unnöthig,

die Rede ist eben eine kurze, lebendige. - Der Gedanke des entbehrungsvollen Lebens (V. 4.) und des unstäten Umherirrens (V. 5.), zu welchem der Verfasser mit seinen Genossen bei seinem und dieser Unabhängigkeitssinne genöthigt war, bringt ihm das selbst erwählte Geschick zweier andern Theile seiner nicht ins Exil abgeführten Landsleute in Erinnerung, und so sagt er unter der hierdurch bedingten Erweiterung des wir, in welchem er redet, V. 6-8.: Den Aegyptern unterwerfen wir uns, den Assyrern, um uns salt Unsere Väter haben sich verfehlt: sie sind nicht mehr: wir tragen, was sie verschuldet haben. Knechte herrschen über uns; da ist Niemand, der uns ihrer Hand entreisse. Nur dann, wenn diese drei Verse in der angedeuteten Weise mit dem Vorhergehenden (V. 4. u. 5.) zusammenliängen, und wenn das wir hier in einem umfassenderen Sinne gesagt ist, steht V. 7. nicht, wie es ausserdem der Fall sein würde in ganz allgemeiner Bedeutung (Rosenm.: Majores nostri morte sua ea effugerunt mala, quibus digni erant, quaeque nos pati cogimur), abgerissen in der Mitte und wird das Ganze prägnanter. Der Verfasser sagt: Um des lieben Lebens willen, um sich satt essen zu können, hat der eine Theil unserer Landsleute, die Partei, welche den Jeremias mit sich fortnahm, sich unter äguptische, der andere, die im Lande Zurückgebliebenen, sich unter chaldäische Botmässigkeit begehen. Beides würde nie der Fall gewesen sein, wenn unsere Väter dem Herrn vertrauend sich ihre Unabhängigkeit zu erhalten gewusst, wenn sie nicht auf Menschen bauend abwechselnd sich an diese und jene Grossmacht angeschlossen hätten: so aber ist das einst freie Juda dort (in Aegypten) wie hier (im eigenen Lande) in Folge der Verschuldung der Väter der Willkur von Satrapen rettungslos preisgegeben. V. 6. Für בון sich unterwerfen vgl. 1 Chron. 29, 24. 2 Chron. 30, 8. Jer. 50, 15. Ezech. 17, 18.; für Assyrien = Babylonien, chaldäische Herrschaft 2 Kön. 23, 29. Jer. 2, 18. — V. 7. S. statt vieler Stellen die Rüge der hier erwähnten Schuld bei Jer. 2, 18. 36. - V. 8. עבדים die unter despotischer Herrschaft stehenden ägyptischen und chaldäischen Statthalter. — Zu dem engeren "wir" zurückkehrend und den Gegensatz der äusseren Lage desselben zu der des weiteren krästig hervorhebend sagt der Verfasser V. 9. u. 10.: Mit Gefahr unseres Lebens holen wir unsere Speise hinweg vor dem Schwerte der Wüste. sere Haut brennt wie ein Ofen von wegen der Gluthen des Hungers. V. 9. Um diesen Vers richtig zu verstehen, muss man sich erinnern, dass בְּדָבֶּר zumeist nur die nicht regelmässig bewohnte und angebaute Gegend, die Trist, bezeichnet, in welcher nicht bloss Viehzucht (s. Ps. 65, 13. Jer. 23, 10. Joel 1, 19. 2, 22.), sondern theilweise auch Ackerbau (s. Joseph. Arch. 12, 4. 6.) getrieben ward, und dass die bewohnbaren Theile dieser Tristen damals wie noch jetzt von nomadisirenden, zumeist aber auch räuberischen (s. Jer. 3, 2.) Beduinenstämmen benutzt wurden. Hiernach ist der Inhalt unseres V. dieser: (Während dieser und jener Theil unserer Volksgenossen des Lebens hinlänglichen Unterhalt mit der Hingabe seiner Unabhängigkeit

erkauft hat) sind wir, die wir frei bleiben wollen, gezwungen, aus unsern Verstecken in die Triften einzufallen und den nothdürftigsten Lebensunterhalt den dort weilenden streitbaren Stämmen zu rauben und nach Befinden abzukämpfen. Also nicht ממני חובי propter latrones, qui in deserto nobis insidiantur, cum per illud iter facimus ad efferendum frumentum ex Aegypto, coll. V. 6. (Rosenm.) — [במשני 12. Sam. 23, 17. (1 Chron. 11, 19.) — V. 10. Das nur selten und spärlich Errungene vermag den Hunger nicht zu stillen, der uns verzehrt. [נממרו Plural, da ערובו auf die Gesammtheit geht. Es ist von der durch Hunger erzeugten fieberischen Gluth die Rede. [מונו מורוב מורוב

V. 11-18. Erinnerung an die bei und bald nach der Eroberung der Stadt eingetretenen schmachvollen, alle Freude in die schmerzlichste Trauer verkehrenden Zustände. V. 11-13. Geschändet haben sie die Frauen in Zion, die Jungfrauen in den Städten Judas. Fürsten sind durch ihre Hände aufgehängt worden; das Ansehen der Aeltesten hat man nicht geehret. Jünglinge haben Mühlen tragen müssen; Knaben sind unter Holzlast gestrauchelt. Der Inhalt dieser Verse ist dadurch bedingt, dass mit dem Durchdenken des gegenwärtigen entbehrungsreichen und qualvollen Schicksals die Erinnerung an die schmachvollen Verhältnisse vor Augen trat, denen man sich durch die freiwillige Uebernahme jenes Schicksals entzogen hatte. Es ist hierbei für die muthmassliche Zusammensetzung der flüchtigen Schaar, insbesondere nach dem, was sich uns als Inhalt von V. 3. ergeben hat, höchst bedeutungsvoll, dass ausser der Erinnerung an das Schicksal der Frauen auf Zion (u. der Jungfrauen des Landes) nur die an das Geschick der Fürsten (Obersten) und der Aeltesten, sowie der edlen Jünglinge eintritt, und es dürfte hierin, nicht nur eine Bestätigung der zu V. 3. wegen der königlichen Frauen ausgesprochenen Vermuthung, sondern auch ein Hinweis darauf liegen, dass der Verfasser unseres Liedes einem edlen Stamme entsprossen oder doch ein zu höherer Würde gelangter Mann war. V. 11. in den Städten Judas Also auch im übrigen Lande haben die Chaldäer furchtbar gehaust. V. 12. יחלה Pareau: Alluditur ad principum et nobilium necem Nebucadnezaris jussu factam, Jer. 39, 6., quos igitur Chaldaei trucidatos suspenderant, ut Judaeos vexarent, quibus mortuorum suspendium res videbatur omnium ignominiosissima, vid. Michael. Jus mos. V, 235.; es ist aber gar nicht nöthig, anzunehmen, dass das hier Erwähnte sich auf jenes Blutbad beziehe, die wüthenden Sieger werden wohl sofort bei der Einnahme der Stadt Manchen von den Anführern ohne vorherige Tödtung aufgehängt haben, vgl. Jos. 8, 29. Esth. 2, 23, u. viele Stellen dieses letzteren Buches. וקנים hier wegen שרים Aelteste, nicht Greise (Ewald). - V. 13. בחורים bezeichnet die auserlesene, kräftige männliche Jugend, insbesondere die junge Kriegsmannschaft, und es ist bei diesem Worte sowohl als bei נערים wegen der im Gegensatze stehenden Sklavendienste an freigeborne, edle Jugend zu denken. — טחון נשאו soll heissen: ad molendum sumserunt, ad molas trusatiles seu manuarias, quod servitutis inter alia genus 12 DIE KLAGLIEDER.

gravissimum fuit (Rosenm. und, wie es scheint, auch Ewald: "nahmen sie zur Mühle"); dann wäre aber, von Anderem abgesehen, kein recht entsprechender Gedanke vorhanden; ישלה ist hier Substantivum, und bedeutet die Handmühle selbst, wie schon der Chald. es gefasst hat (wahrscheinlich auch LXX., denn in ihrem πλαυθμόν ist nach ἀνέλαβον [ικικι] jedenfalls ein von κλάζω oder κλάω abgeleitetes Wort verschrieben) und שיה ist hier tragen: es tritt dem Dichter der traurige Zug der in die Gefangenschaft Abgeführten vor Augen. in welchem die edle kräftige Jugend zur Bequemlichkeit der chaldaischen Kriegsleute theils die zur Bereitung des Brotes derselben erforderlichen schweren (s. Winer R. W. II, 119) Handmühlen, theils das zum Backen dieses Brotes nöthige Holz fortschleppen mussten. V. 15. 16. Die Aeltesten feierten vom Thore, die Jünglinge von ihrem Sailenspiele. Dahin war die Freude unseres Herzens; es verwandelte sich in Trauer unser Reigen. Man darf bei diesen Versen nicht vergessen, dass diejenigen, in deren Namen der Dichter redet, nach Jer. 40, 10. in der ersten Zeit nach Zerstörung der Stadt in von ihnen eingenommenen Städten gewohnt haben mögen. - V. 14. מנגיניום und V. 15. ganz] Jeremias drückt sich in den Androhungen 7, 34. u. 16, 9. über das Aufhören der Freude wohl ähnlich, aber doch anders, als hier geschehen, aus. — (נהסך הגר' vgl. Ps. 30, 12. den umgekehrten Ausdruck. — V. 16-18. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes! Wehe uns, dass wir gesündigt haben! Darum ist siech unser Herz, um deswillen sind verdunkelt unsere Augen: um des Berges Zion willen, dass er wüste liegt, und die Füchse über ihn laufen. V. 16. ראשנו — השנו de Wette scheint nach seiner Uebersetzung: "Entfallen ist der Kranz unserm Haupte" an Stellen wie Jes. 28, 1. 3. gedacht und unsern Vers als Abschluss der Sentenzen V. 14. u. 15. betrachtet zu haben; es ist aber, wie sogleich erhellen wird, V. 16. mit 17. zu verbinden. Rosenm. erklärt nach Gewohnheit ganz ins Allgemeine: corona capitis nostri, decus et gloria, ornamenta omnia, quibus aliis populis antecellebamus. Die Krone unseres Hauptes ist hier nach Jes. 62, 3. (s. Knobel zu d. St.) Ezech. 21, 31. 32. (s. Hitzig zu d. St.) nichts Anderes, als der Jerusalem, als dem Haupte, wie ein Diadem ausgesetzte und dasselbe zierende Zion mit seinen prangenden Palästen, und hiernach ist V. 16. mit dem sogleich Folgenden zu verbiuden. - V. 17. של-אלה und של-אלה nach dem Anfange von V. 18. unleugbar auf den Inhalt dieses Verses zu beziehen, und doch Rosenm. gegen diese Ansicht Jarchi's: Sed nihil obstat, quo minus referatur ad eam, quae praecedit, malorum descriptionem, quasi dicat: si quis quaesiverit, cur adeo doleamus (?!), en gravissimas dolendi causas. — verdunkelt unsere Augen] durch das viele Weinen. Der Anklang unseres Verses an II, 11. a. b. ist nicht zu verkennen, wenn schon auch I, 22. c. Aehnliches sich findet. - V. 18. und die Füchse über ihn laufen] vgl. die Weissagung des Jeremias 9, 10., die dem Dichter wohl bekannt war. Da nun in V. 16 — 18. die Hauptklage (denn hier allein: Wehe uns, dass wir gesündigt haben!) auf den Untergang der Herrlichkeit des Zion

gerichtet ist, so dürfte diess wohl als ein besonderer Beweis dafür anzusehen sein, dass die von dem Dichter wahrscheinlich geführte Schaar zumeist aus Edlen, früheren Bewohnern des Zion bestanden habe. Die Erwähnung der über den Zion laufenden Füchse weist darauf hin, dass das Lied nicht sehr bald nach der Zerstörung verfasst sein kann.

V. 19 — 22. Herzliche Bitte um Wiederzuwendung der göttlichen Gnade. - Du, o Herr, thronest ewiglich; Dein Stuhl bleibet auf Geschlecht und Geschlecht. Warum wolltest Du für immer unser vergessen, uns verlassen für die Länge der Zeit? Führe uns, Herr, zurück zu Dir, dass wir zurückkehren! Erneuere unsere vorigen Tage. Solltest Du uns denn ganz verstossen haben, auf uns gar so sehr zürnen? — V. 19. Steht in herrlichem Gegensatze zu dem so eben Beklagten: Zions Herrlichkeit ist vernichtet, der Königsthron umgeworfen; Du aber u. s. w.; also nicht; quanquam haec fieri passus es, tua potestas tamen non est imminuta (Rosenm.), wenn schon sich an den Gedanken der ewigen Herrschaft Gottes sofort der andere anschliesst: potes, si velis, nos restituere (Derselbe). Daher nun - V. 20. die Frage, die, wenn sie gefasst wird: Warum vergissest - verlässest Du (de Wette, Ewald, Meier) mit sich selbst, mit dem für immer, für die Länge der Zeit in Widerspruch tritt, insofern ja mit diesen Worten die erst noch bevorstehende Zeit bezeichnet ist, von welcher der Flehende noch nichts weiss, und die mithin nur als Frage des Gott vertrauenden Sinnes, der die beharrliche Versagung der Hilfe nicht für möglich hält, genommen werden kann, eine Frage, die in dem Schlussverse des Ganzen ihren gesteigerten gleichsam dringenderen Refrain findet. — V. 21. Die Bitte ist, wie das zweite Glied sattsam erkennen lässt, nicht eigentlich auf Wiederein-. setzung in die Gnade (Rosenm.: Restitue nos in gratiam apud te; de Wette: Ninm uns wieder auf zu Dir), noch weniger auf Beistand zur Bekehrung (Ewald: Bring uns zu Dir zurück in Busse! so auch Dathe und Kalkar), sondern auf die Zurückführung zum theokratischen Staate, der in dem Heiligthume auf Zion-Moria, als der Thronstätte des Herrn (daher אליך), seinen Mittelpunkt hatte, gerichtet, und בישוב ist: so dass wir in aller Wirklichkeit, für die Dauer zurückkehren (vgl. Jer. 17, 14.), und ist demnach auch nicht (wie Meier gethan) aus dem Texte zu werfen. — V. 22. Nicht: Denn Du hast uns verworfen, und bist allzusehr über uns erzürnt (Luther), nicht: Oder hast Du uns ganz verworfen, zürnest auf uns gar zu sehr? (Meier); sondern wie oben angegeben: פר אָם eigentlich ausser Du hättest u. s. w. Ew. §. 343. b. (was aber nicht denkbar ist). s. Ew. §. 280. b. und vgl. zum Ausdruck und zur Sentenz Jer. 14, 19. - In hebräischen Codd. ist zur Abwendung eines etwa in V. 22. liegenden bösen Omens nach diesem Verse V. 21. wiederholt, so auch am Ende des Jesaias, Maleachi und des Predigers (Rosenm.).

đ

gravissimum fuit (Rosenm. und men sie zur Mühle"); dar "
""" recht entsprecher '
tivum, und bedeute'
gefasst hat (wahr nach ἀνέλαβον tes Wort verr der traurig' in welche schen K forder!'
das 7 V. 1
Sa DRU

## DRUCKFEHLER.

3. Z. 3. v. u. lies Tryphāna.
3. Z. 15. v. u. lies hat es auch.
41. - 6. lies פֿבּר 70. - 7. v. u. lies aus fūr als.
62. - 23. l. אָמִיןֹן, Z. 25. אַמָּין und Z. 30. אַכּין 11. l. Meier.
105. - 22. l. um fūr nun.

## 3 2044 069 764 579

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Andover-Harvard Theological Library Cambridge, MA 02138 617-495-5788

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.



